

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





.

### Versuch

eines bremisch niedersächsischen

# Worterbuchs

morin 97440

nicht nur die in und um Bremen,

fondern auch

fast in ganz Niedersachsen

### gebräuchliche eigenthümliche Munda

nebst

den schon veralteten Wortern und Redensarten in bremischen Gesehen, Urkunden, und Diplomen, gesammele,

Bugleich auch nach einer behutsamen Sprachforschung, 1
aus Vergleichung alter und neuer verwandter Dialette,
erkläret find:

ber bremischen deutschen Gesellschaft.

III. Theil. L — R.

Bremen, verlegts Georg Ludewig Förster. 1768.

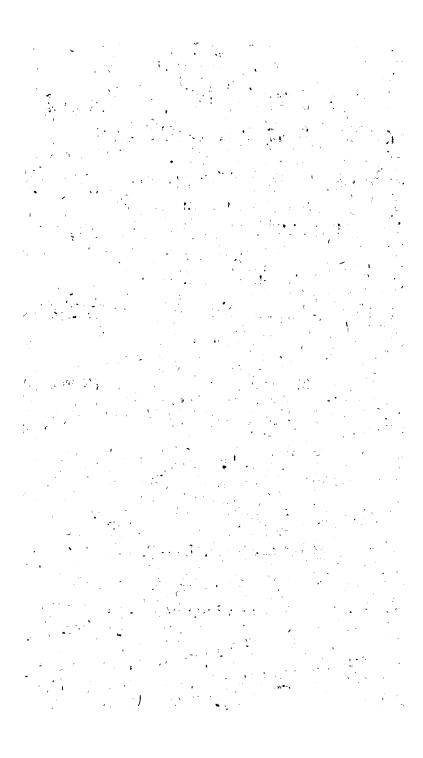



### Namen

derer Herren und Gönner, welche auf bas

bremisch = niedersächsische

## Wörterbuch

voraus bejahlet haben.

#### **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

err Archivarius, Doctor Ahasverns in Bremen Herr Regierungs: Advocat Armbster in Olbenburg

herr Affessor Bacmeister in Stade

herr Doctor Barken im haag

herr Johann Albert Barmeier in Gottingen

Herr Bernhard Philip Berckmener in Bremen

Berr Secretar Berens feel. in Bremen

)( 2

ઝિલદ

herr Juftig : Rath von Bigen in Debesborf herr Juftig : Rath von Borries in Stabe herr land : Rath von Brock in Stade herr henrich Moriz Brun in Bremen Sem Pafter Bucholz in Neuenkirchen herr Meltermann Bubl in Bremen. herr Senator Doctor von bem Bufch in Bremen herr Johann Christoph Buschmann in Bremen herr Johann Burtorff in Bremen Bert Professor Cassel in Bremen herr Bruno Caftendieck in Bremen Berr Dahlmann am Armenbanfe in Bremen herr Meltermann Denecke in Bremen Berr Camerarius Detelef in Emben - Berr Syndicus Dobt in Stade Berr Professor Doctor Dufing in Bremen. Berr Paftor Dufing in Bremen Berr Senator Doctor Joh. Dunke in Bremen Berr Senator Doctor Dwerhagen Berr Candidat Cherhardi in Golzwarden Berr Senator Doctor Gelfing in Bremen Berr Sof: Rath von Findh in Stade Bert Meltermann Focke in Bremen Herr Abvocat Frerichs in Jever Berr Agent Frese in Bremen

830H

.

### Versuch

eines bremisch = niedersächsischen

## Wörterbuchs

worin 97440

nicht nur die in und um Bremen,

fondern auch

fast in ganz Niedersachsen

### gebräuchliche eigenthümliche Munda

nebst

den schon veralteten Wörtern und Redensarten, in bremischen Gesehen, Urkunden, und Diplomen, gesammele,

aus Vergleichung alter und neuer verwandter Dialette, erkläret find :

herausgegeben von der bremischen deutschen Gesellschaft.

III. Theil. L - R.

Bremen, verlegts Georg Ludewig Forster. 1768. herr Richter, Doctor Schone in Bremen herrn Syndici Schone feel. Frau Wittwe in Bremen herr Schütte in Bremen herr Kriederich Schulze in Bremen Frau Sufanna Schulzen in Bremen herr Doctor herm. henr. Schumacher in Bremen herr Doctor Albertus Schumacher in Bremen herr Amemann Siegen in Aniephausen herr Canglen : Director von Stabe in Stabe herr Paftor Steffens in Stade herr Lüber Storch in Bremen herr Geheimter : Rath von Bellen in Bremen Berr Post: Commissarius Teuto in Mienburg Serr Professor Cberhard Tiling in Bremen herr Sindiofus Johann Micolaus Tiling in Bremen Mfr. Friedrich Abolf Tilling in Bremen Berr Johann Friedrich Trendtel in Jever herr Paftor Unmen in Jever herr Warnete in Bremen Berr Johann Michael Warnefe in Bremen herr Secretar Wehber in Stade Herrn Senatoris Doct. Weitsels feel. Frau Wittme in Bremen

herr Regierungs : Rath von Werfabe in Stade herr Candidat Wesselhoefft in Jorck

Berr Richter, Doctor Schone in Bremen herrn Syndici Schone feel. Frau Wittme in Bremen herr Schutte in Bremen Berr Friederich Schulze in Bremen Krau Sufanna Schulzen in Bremen herr Doctor herm. henr. Schumacher in Bremen Herr Doctor Albertus Schumacher in Bremen herr Amemann Siegen in Aniephausen herr Canglen : Director von Stabe in Stabe herr Paftor Steffens in Stade Herr Luber Storch in Bremen Berr Geheimter : Rath von Bellen in Bremen Berr Post: Commissarius Teuto in Mienburg Berr Professor Eberhard Tiling in Bremen Berr Studiofus Johann Micolaus Tiling in Bremen Mfr. Friedrich Adolf Tilling in Bremen Berr Johann Friedrich Trendtel in Jever Berr Paftor Unmen in Jever Berr Warnete in Bremen Herr Johann Michael Warnete in Bremen herr Secretar Webber in Stade Herrn Senatoris Doct. Beitsels feel. Frau Wittme in Bremen herr Regierungs : Rath von Werfabe in Stabe

Herr Candidat Wesselhoefft in Jorck

1 •: ٠.



#### Namen

derer Herren und Gönner, welche auf das

bremisch = niedersächsische

## Wörterbuch

voraus bejahlet haben.

gerr Archivarius, Doctor Ahasverns in Bremen Herr Regierungs: Advocat Armbster in Obenburg

herr Affessor Bacmeister in Stade

herr Doctor Barten im Saag

herr Johann Albert Barmeier in Gottingen

herr Bernhard Philip Berchmener in Bremen

herr Secretar Berens feel. in Bremen

)( 2

Secc

herr Juftig : Rath von Bigen in Debesborf Herr Juftig : Rath von Borries in Stade herr land : Rath von Brock in Stade Berr henrich Moriz Brun in Bremen' Sem Pafter Bucholz in Neuenkirchen herr Meltermann Bubl in Bremen. herr Senator Doctor von bem Buich in Bremen herr Johann Chriftoph Bufchmann in Bremen herr Johann Burtorff in Bremen Bert Professor Cassel in Bremen Berr Bruno Caftendieck in Bremen Serr Dahlmann am Urmenhause in Bremen herr Meltermann Denecke in Bremen Berr Camerarius Detelef in Emben - Berr Syndicus Dodt in Stade Berr Profesor Doctor Dufing in Bremen. Berr Paftor Dufing in Bremen Berr Senator Doctor Joh. Dunge in Bremen Berr Senator Doctor Dwerhagen Berr Candidat Cherhardi in Golzwarden Berr Senator Doctor Gelfing in Bremen Berr Sof: Rath von Finch in Stade Bert Meltermann Tocke in Bremen Herr Abvocat Frerichs in Jever Berr Agent Frese in Bremen

Herr Senator Doctor Geoning in Bremen Herrn Doctor Haken feel. Erben in Bremen Herr Baron von Hammerstein in Lorten Herr Doctor Hansen in Hona Herr Doctor Haniel de Hase in Bremen Herr Paster von Hemessen in Bremen Herr Vaster von Hemessen in Bremen Herr General : Kriegs : Commissarius von Hendorf in Holdenburg

Serr Upothefer Benichen in Bremen herr henrich Genmann in Bremen herr Genator Jacobien feel. in Bremen Serr Confiftorial: Uffeffor Janfon in Golzwarben Berr J. C. T. Jaspers in Bremen Serr Confistorial : Affessor Ibbeten in Oldenbura Berr Senator Doctor Iten in Bremen herr Doctor Rlugfift in Bremen Berr Rofter, Schul: College in Bremen Berr Micolaus Kulenkamp in Bremen Herr lambert lamberts, Jacobs Cobn, in Bremen Berr Johann henrich tamberts in Bremen herr Johann Jacob lange in Bremen herr Meltermann Johann Lange in Bremen Beir Senator Doctor von line in Bremen herr Doctor toning in Bremen

Berr Rector Longolius in Bof Berr Benrich Manuel in Bremen Berr Gottfried Martens in Bremen Berr Burgermeifter von Meinertshagen in Bremen Berr Senator Daniel Meinertshagen in Bremen herr Apotheter Melm in Bremen Berr Gotje Mente in Bremen Berr Meltermann Merrem in Bremen Berr Senator Doctor Casparus Mener in Bremen Berr henrich Mener in Bremen herr Prafident Minbemann in Bremen Berr Doctor Ronne in Bremen Berr Senator Ronne in Bremen Berr Doctor Delrichs in Bremen herr Rath Delrichs in Bremen Berr Paftor Olbers in Bremen Berr Meltermann Werner Poppe in Bremen . herr Syndicus, Doetor Post in Bremen Berr Archivarius, Doctor Post in Bremen Berr Beneral: Superintendent Pratie in Stabe Berr Senator, Doctor Pundfact in Bremen herr Meltermann Ratien in Bremen herr Senator, Doctor Abode in Bremen Berr Doctor hieronymus Abode in Bremen Berr Pafter Schlichthorft in Bremen

Berr Richter, Doctor Schone in Bremen Beren Syndici Schone feel, Frau Wittme in Bremen Herr Schutte in Bremen 🐇 Berr Kriederich Schulze in Bremen Krau Sufanna Schulzen in Bremen Berr Doctor Berm. henr. Schumacher in Bremen Berr Doctor Albertus Schumacher in Bremen herr Amemann Siegen in Aniephausen Berr Canglen : Director von Stade in Stade Herr Paftor Steffens in Stade Herr Luber Storch in Bremen Berr Geheimter : Rath von Bellen in Bremen Berr Post: Commissarius Teuto in Mienburg Berr Professor Cberbard Tiling in Bremen Berr Studiofus Johann Micolaus Tiling in Bremeit Mfr. Friedrich Abolf Tilling in Bremen Berr Johann Friedrich Trendtel in Jever Berr Paftor Ununen in Jever Berr Warnete in Bremen Berr Johann Michael Warnete in Bremen Berr Secretar Webber in Stade Berrn Senatoris Doct. Beitfels feel. Frau Wittme in Bremen

Herr Regierungs : Rath von Werfabe in Stade Herr Candidat Wesselhoefft in Jorck Herr Senator Wichelhausen in Bremen Herr Studiosus Wienholt in Bremen Herr Hauptmann Wilhelmi in Bremen Herr Senator Wilkens in Bremen Herr Ueltermann Henrich Wilkens in Bremen Herr Johann Gerhard Wilkens in Bremen Herr Johann Christoph Willmanns in Bremen Herr Doctor Winter in Bremen



LAB-



#### L.

ABBEN, I.) lecten, herum lecten. 2. C. lappian. E. lap. Ult. frant. laffan, laffen. Gloff. Boxh. laffu, lambo. Fr. laper. schlabben, lecken wie die Hunde. Cambr. llaib. linctus. Bu ber Familie biefes Wortes geboren die Sochdeutschen Lippe, Leffe, in Vocab. Theuthon. Lebbe: Laffe, loffeln oder leffeln, procari: und unfer Lobbe, Dicke Lippe, und das gleich folgende Laffert: ohne Zweifel auch die lat. labium, labeo, lambere, libare u. d. g. Wir machen auch Abgeleitete von diesem Worte mit Worfesung des f und fals Flabbe, dicke Lippe; flabben, loffeln: und flabben, aufleden wie ein hund: welche unter ihren Unfangebuchstaben angeführet find. Dat Rind ligt un labbet un labbet: it. Dat Kind labbet man an dem Tite te: das Kind sauget nicht recht, sondern wihlet nur an der Brust herum. Man braucht dies Wort auch im verächtlichen Sinn von dem toffeln oder off teren Kuffen der Verliebten: in hamburg libbes labben.

2.) plaudern gehen. Holl. laffen. Benm Frisch findet man auch die veralteten laferen und lafern in
derselben Bedeutung. Wir sagen sonst auch las
veien. S. unten an seinem Orte. Die Hollans
der nennen eine Plaudertasche ene Labbei.

Laffert, ein Laffe, Lecker. Bon obigem labben. Das ber das hochdeutsche lappisch. Gen jungen Lafs fert: ein junger abgeschmackter Bengel, der sich wie ein saugendes Kind aufführet.

LABBERDAAN, eingesalzener Rabbeljau, ober Stocksfisch. Morrue. S. Abberdaan. E. Habberdine. Vocab. Theuth. Lobben, groffe Stocksische.

LACHEN, lachen. Cod. Arg. hlahjan. A. S. hlahan, hlihan. E. laugh. S. Wachter. Dat bare Geld bat lachet: baares Gelb hat eine groffe Reizung; oder: macht, daß ein Verkäuser seine Waare wohlfeiler los schlägt.

Belachlik, lacherlich, Auslachens murbig.

Grif-lachen, spottisch lächeln. nequiter subridere.

Grim-lachen, basselbe. it. vor Zorn und Rachsucht las deln.

Smunster-lachen. S. Smunstern.

Lache-baard, einer ber immer lachet, ober eine lacheing be Miene zeiget.

LADE, 1.) alles was das hochbeutsche Lade bezeichnetz insonderheit aber, eine Unstalt zum Besten der Wittwen, oder berer, welche die Ihrigen verlieren, welchen



#### L.

ABBEN, I.) leden, herum leden. 2. C. lappian. E. lap. Ultsfrant. laffan, laffen. Gloss. Boxh. lasfu, lambo. Fr. laper. schlabben, lecken wie die Sunde. Cambr. llaib. linetus. Bu ber Familie biefes Wortes geboren die Sochdeutschen Lippe, Leffe, in Vocab. Theuthon. Lebbe: Laffe, loffeln oder leffeln, procari: und unfer Lobbe, Dicke Lippe, und das gleich folgende Laffert: ohne Zweifel auch die lat. labium, labeo, lambere, libare u. b. q. Wir machen auch Abgeleitete von diesem Worte mit Worsekung des f und fals Flabbe, dicke Lippe; flabben, toffeln: und flabben, auflecken wie ein hund: welche unter ihren Unfangebuchstaben angeführet find. Dat Rind ligt un labbet un labbet: it. Dat Kind labbet man an dem Tits te: das Kind fanget nicht recht, sondern wühler

LAFF, eine Zubereitung, welche die Milch gerinnen macht. S. LEBBE. Daber ift vielleicht

Laff, adj. und adv. ungeschmacht, ungefalzen. R. und S.

LAFFERT, von laffen, leden. G. unter LABBEN.

LAFFHARTIG, seige. Ist auch Hollandisch. Etwaauch von laffen oder labben: so daß es einen Mensichen bedeutet; der, wo Herzhaftigkeit erfordere wird, sich blode und surchtsam bezeiget, wie ein Kind, das noch sauget.

LAAG, niedrig. Es ift hollandisch; und wird, ausser von den Schiffleuten, wenig gebrauchet. Wir sas gen bafur leeg.

Las, Gelag, eine Zeche, eine Gesellschaft, wo ein jes der seinen Theil zu der Zeche erleget. compotatio, ubi symbolæ conferuntur. Bon leggen, legen, erlegen, zulegen.

Lages-broer, Zechbruber. Der Ausbruck: He is tett goben Lages broer, tabelt bisweilen, bisweilen auch nicht: er ist ein Mensch, der beständig in Gesellschaften lieget. it. er ist ein guter Mann in Gesellschaften.

LAGE mit seinen zusammengesetzen, f. unter LEGGEN. LAGEBANK, oder Lakeband, groffer Tolpel, ein langer fauler Schlingel. In Samburg. R.

Lägeit. 6. Legel.

LAAK, laulich, schwul. Im Chur: Braunschw. Wie sagen flak oder fluk, in fluk-warm, schwul.

Lak, Mangel, Gebrechen, Tadel, vitium. So fine bet es sich auch ben dem alten Vocab. Theuthon. Daer is fien Laf an: baran ist fein Fehler, nichts zu tabeln. Gen Laf in de Ware smiten: einen Tadel an der Waare finden, derfelben einen bosen Namen machen. Man sagt gemeiniglich, obwol unrecht: enen Klak daarin smiten.

Laken, tadeln, verachten. Lake, Laken Chaucero est vituperare, reprehendere, maledicere. Jun. Etym. Angl. Es ist auch ben ben Hollandern ges brauchlich. L'is mi cens, of mi ene Hope las set, edder een Schelm lavet: ich achte so wenig auf den Tadel, als auf das bob, lasterhaster Perfonen. De ene lavet em, de andere lastet em: laudatur ab his, culpatur ab illis.

Lak-schauen, Belak-schauen, mit tadessüchtigen Augen beschauen. speckatum & vituperatum vendre.

LAKE, 1.) Pfüße, Lache, Sumpf. R. Siehe auch Wachter unter Lache, welcher die Worter aus den verwandten Dialekten anführet. Besonders heißt es ben uns eine niedrige sümpfige Wiese, als: Hauflake, wo Gras zum heu wächst.

2.) Salzwaffer, Potel. R.

Laken, Tuch, insonderheit wollen Tuch, pannus. De weet dat Laken to scheren, dat kine Wulle daaran blift: er scheret scharf ben der Haut. Dat rit al to veel in't Laken: das kostet gar zu viel. Ik see woh, wo dat Laken scharen is: ich sehe wohl, wie es mit der Sache beschaffen ist. Beds des laken, Bettuch. Dist slaken, Tischtuch. Die Obersachsen sagen noch dasür in einigen zusammens

feinen baju erbetenen Freunden, in eines anderen Saus gebet, und ihn schlagt.

LAFF, eine Zubereitung, welche die Milch gerinnen macht. S. LEBBE. Daher ift vielleicht

Laff, adj. und adv. ungeschmackt, ungefalzen, R. und S.

LAFFERT, von laffen, leden. S. unter LABBEN.

LAFFHARTIG, feige. Ist auch Hollandisch. Etwa auch von laffen ober labben: so daß es einen Mensischen bedeutet; der, wo Herzhaftigkeit erfordere wird, sich blode und furchtsam bezeiget, wie ein Kind, das noch sauget.

LAAG, niedrig. Es ift hollandifch; und wird, auffer von ben Schiffleuten, wenig gebrauchet. Wir sas gen bafur leeg.

Las, Gelag, eine Zeche, eine Gesellschaft, wo ein jes der seinen Theil zu der Zeche erleget. compotatio, ubi symbolæ conferuntur. Bon leggen, legen, erlegen, zulegen.

Lages-broer, Zechbruber. Der Ausbruck: He is eent goben Lages broer, tabelt bisweilen, bisweilen auch nicht: er ist ein Mensch, der beständig in Gessellschaften lieget. it. er ist ein guter Mann in Gessellschaften.

LAGE mit seinen zusommengesetzen, s. unter LEGGEN. LAGEBANK, ober Lakeband, groffer Tolpel, ein langer fauler Schlingel. In Hamburg. R.

Lagelt 6, Legel.

LAAK, laulich, schwul. Im Chur-Braunschw. Wie sagen flat oder flut, in flut-warm, schwul.

Lak, Mangel, Gebrechen, Tabel, vitium. Go fine bet es sich auch ben bem alten Vocab. Theuthon, Daar Daar is fien Lak an: baran ist kein Fehler, nichts zu tadeln. Gen Lak in de Ware smiten: einen Tadel an der Waare finden, derfelben einen bosen Namen machen. Man sagt gemeiniglich, obwol unrecht: enen Klak daarin smiten.

Laken, tadeln, verachten. Lake, Laken Chaucero est vituperare, reprehendere, maledicere. Jun. Etym. Angl. Es ist auch ben den Hollandern gesträuchlich. L'is mi eens, of mi ene Hope lastet, edder een Schelm lavet: ich achte so wenig auf den Tadel, als auf das tob, lasterhafter Perfonen. De ene lavet em, de andere laket em: laudatur ab his, culpatur ab illis.

Lak-schauen, Belak-schauen, mit tadessüchtigen Augen beschauen. spectatum & vituperatum ventre.

LAKE, 1.) Pfüße, Lache, Sumpf. R. Siehe auch Wachter unter Lache, welcher die Worter aus den verwandten Dialekten anführet. Besonders heißt es ben uns eine niedrige sumpfige Wiese, als: Hat lake, wo Gras jum heu wachst.

2.) Salzwasser, Potel. R.

Laken, Tuch, insonderheit wollen Tuch, pannus. De weet dat Laken to scheren, dat kine Wulle daaran blift: er scheret scharf ben der Haut. Dat rit al to veel in't Laken: das kostet gar zu viel. Ik see woh, wo dat kaken scharen is: ich sehe wohl, wie es mit der Sache beschaffen ist. Beds der laken, Betruch. Dist laken, Tischtuch. Die Obersachsen fagen noch dassir in einigen zusammens

gesetzten Lach, als Leilach: von bem aften lahhan, legen, auflegen.

Half-laken, ein Gewirke, beffen Scherung hanfen Garn, ber Gintrag aber von Soben, ober Rlache ift.

Wull-laken, ein Zeug, beffen Scherung leinen, und der Einerag mollen ift.

LAKK, Siegelwachs. To laffen, zusiegeln. R. Es hat den Namen von der varnehmsten Materie, worz aus es gemacht wird, einem Gummi aus Oftindien, Gummi laccæ in tabulis, von uns gemeisniglich Schell laff, genannt.

ARKMOOS, Lakkmuus, Lakkmoos-blau, eine aus gewissen Krautern gekochte blaue Farbe, die ins Biolette fallt, die man benm Weissen der Wons de nuter den Kalk mischet: von einigen lacca mufica genannt. Von Lack, Ital. lacca, Arab. lach, welches eine tothe Farbe bedeutet: und Moos, ein Bren, weil es zum dicken Bren geskocht, und hernach in länglicht viereckigen Stücken getrocknet wird.

Lans, auch Läks und Läke: ein Joiot, unwissender Bengel, fauler Schlingel, Tolpel. Wer sollte unter diesen Ehrentiteln einen jeden laien, einen vom weltlichen Stande, suchen? Und dennoch ist Laks oder Laks, in seiner ursprünglichen Bedeustung, nichts anders, als laie, und das zusammenz gezogene laicus. In einer niederländischen zu Antwerpen gedruckten Bibel ist Ap. Gesch. IV, 13. das Wort Leeke für laie geseht. Die Schwedische Uesbersehung hat Leekmän: die Danische Legsolck. Die Ursache, warum das Wort laicus, Laks, ein

ne fchimpfende Bedeutung angenommen, ift in bem armseligen Stolze ber dummen Monche zu suchen. Denn da in den vorigen Zeiten ber Unwiffenheit und Barbaren menige laien fo viel Worter von dem . barbarischen Latein innen hatten, als Die Rlerisen; Diefe bergegen barin ihre Belehrsamkeit ftellte, und ibren Ruhm und Unfeben suchte: fo verachtete fie alle Laien gegen fich. Wenn man noch bazu beden: Tet, daß gemeiniglich ein bitterer Saft zwischen den Beiftlichen und laien, wenigstens ben Groffen und Machtigen unter ben legten, berfchte, der fo weit ging, baf es ein Ariom des canonischen Rechts ge worden: Laicos esse Clericorum inimicos: die taien waren Keinde der Klerisen; fo kann man sich ohngefehr die fpottische Mine und den verächtlichen Con vorstellen, womit ein Pfaffe das Wort laicus ausgesprochen babe. Dach und nach ift es zu eis nem formlichen Schimpfworte gedieben. he das Glossar, des Brn. Haltaus in dem Worte Lay. Unfere beutige bremische laien sind so wenig gewissenhaft, baß sie bie eigentliche imb ur: fprungliche Bedeutung bes Worts gerade vertebren, und wol einen fanlen Monch enen fulen Laks nennen.

Lämbe, Lemede, und Lämnis, Berlähmung. In der Verordn. des Raths, wodurch die fogenannten 5 Stücke ohne Gnade gemildert sind, von 1592, heißt es Art. 1. So wor jemand unser Borger den andern mit Füsten sleit edder stött, darvan nene Wunde edder Lemnisse tho bewisen 2c. Alt Fries. Lemella, Lemethe. Im urasien Fries.

4

somor.

landr. aber mit Vorsegung bes w. Wlemelsa. Ja mit Ausstossung des l'haben sie anstatt wiemeth, gelähmet, verleßt, wemed, und weemd gesaget, und Weme statt Wlemelsa, Labmung. Wir merten bieß zu dem Ende an, um die Uebereinkunft des 21. G. ju zeigen, wie feltfam es auch einem Ungeübten icheinen mag. Denn im 21. S. ist Wamme dasselbe mit Weme, Wlemelse, Lemella, und unferm Lamnis. Wlite-wamme. Fries. Wlyte-Wlemelsa, eine Berlegung im Ges fichte ober an einem andern Orte, die man nicht mit Rleidern oder Baaren bedecken fann. Dies Bens fpiel ift lebrreich fur biejenigen, welche meinen, bie Wortforscher gingen zu weit in Aufsuchung Der Wermandschaften ber Worter in verschiedenen Dias S. von Wicht Offr, landr. p. 726. fqq.

stoot-lämde, die Verlähmung oder Beschädigung einem Bertrag der Stadt Bremen mit den Wurst, friesen von 1406, benm Renner, sollte eine Stodts lemede gebetert werden mit 6 Mark. Wan es aber eben das. heißt, daß eine helpende Lemede sollte gebüsset werden mit 3 Mark, so frägt sich, was helpende Lemede seine gewisset Umstände einige Nachsicht des Richsters erfordert. S. Haltaus unter Helpend.

Laam-lenned, f. unter LENDE.

LAMI. Dat lopt up een Lami uut: das gewinnet endlich ein schlechtes Ende. S. von diesem Worte Wachter und Frisch.

Lamm, Ba-lamm, Lamm, Lammchen: ist auch ein Schmei:

Schmeichelwort gegen Kinder, und geliebte Perfor nen. Die Splbe Ba ift eine Machahmung bes Geblockes ber Lammer.

Lämmerken, diminut pluralis numeri.

1.) Lammchen.

- 2.) Die kleinen weiffen Wolken, welche ben hellem Wetz ter, wie eine heerde lammer, am himmel ju feben find.
- 3.) die Kählein an den Saselstauden: julus, panicula. Lammen, tammer wersen, agnum parere. Wen de Buffe nu lammeden, so gingen de Schape gust: pflegt man im Spott und Unwillen einem zu antworten, der uns mit seinen Sinwendungen und Schwierigkeiten, die er mit Wenn, Wenn aber anfängt, martert,
- Lamm, ein hamen, oder Net in einem dreneckigen Rahmen, mit einer langen Stange. Zieglers Id. Ditm.
- Läumel, Messerflinge. R. Holl. Lemmer. lat. lamella.
- LAMMERT für tambert. Lammert van der Lied holt den Kopp up ener Sied: sagt man von einem, der den Kopf schief tragt.
- LAMPE beißt in dem fabelhaften Thierreiche ber Safe.
- LAND, Land. Landes Wife, Landes Ere: landlich fittlich. Land blift Land, Land lopt to'm Siel nig uut: Landereien find die sichersten Besigungen.
- Aflandig, Aflandsk, wird der Wind genannt, wenn er vom Ufer oder Lande abstebet.
- Butenland, Vorland gegen den Strom, ausserhalb des Deiches.

Inland, das Land in einer Deich, oder Sieleacht, so bewohner ift, oder einen Herrn in der Gemeinheit hat, der zu nachbarlichen præstandis verbunden ift.

Umland, ist ben unsern Nachbaren das kand in einer Meenheit, oder Commune, als in einer Siels acht, so keinen Herrn innerhalb der Sielsacht hat, oder worauf kein Haus ist, oder anderer Urssachen halben zu den natural-præstandis nicht verbunden ist, sondern dasur doppelte Anlagen bes zahlet.

Unland, gering, schlecht land, so keinem lande gleich zu achten, bas nachbarliche lasten ober præftanda tragen konnte.

Vörland, die grunen Ufer, oder das hohe kand ausserhalb eines Deichs. Sonst auch Groden, Groen, Buten biek, Buten land, Wurp.

Land-diek. G. Binner-diek, unter Diek.

Land-wuppe. S. unter WUPPEN.

Landen, Tolanden, ju land werden: wird von Pfügen, Teichen, und Untiefen in den Fluffen, gefagt, wenn sie ju machsen, oder wenn sich der Schlamm immer mehr und mehr ansehet.

Belanden, anlanden; an Land fommen.

LAND, ein Gelander. Es ist verwandt mit lenen, feh: nen, sich anlehnen, stußen auf etwas. Daber ist auch

Läne, Länung ober Lenung (n), 1, das Gelander, die Lehne.

2.) daß Anlehnen. In der Läne liggen: sich ans lehnen: inniti, reclinaze.

Lang, lang. R. Lange um (un) late: endlich, nach

langem Warten. De lang het, let lang hangen: wer groffe Mittel hat, der kann wol groß thun. Es wird hier eigentlich auf die Schleppe der langen Kleider gesehen. Dat moge ji minentwegen lange nong doen: das moget ihr meinenthalben inn merhin thun.

Lange-würen, wielleicht statt lange Müren, eine ger wisse Strasse in unserer Stadt.

Lange-wage, bas Holy, welches in der lange unter dem Wagen lieget, vermittelft deffen bie hinter: und Worderrader mit einander verbunden find, und ber Wage fürzer und langer gemacht werden tann. Korte Lange, wage, ist das namliche Holz, wels ches aber fürzer ift, als dasjenige, fo bie Bauern brauchen, wenn fie mit dem verlangerten Wagen Betreide oder Beu einfahren. Das furzere binges gen wird vornemlich benm Mift fahren gebrauchet. Bieraus tann man die Sprudworter verfteben: Moor de forte Mage (der Mistwage) nia fumt. daar moot de lange Wage (ber groffe Beu: und Getreidemagen) wedder feren: und: Dat man mit dem forten Wagen nig bringt, bat tan man mit dem langen nig halen: d. i. wer nicht gut bunget, ber befommt eine Schlechte Ernbte.

Lang-wälig, langlich, oblongus.

Lang-wilig, langwierig. adj. und adv.

Lange, 1.) die lange. Idt moot daar wesen, idt fame uut der Lange, edder uut der Brede: es muß da senn, es komme her, wo es wolle.

2.) ein langes Seil, dessen bende Enden an einander befestiget sind, und welches um groffe Packen ges

fchlagen wird, um fie desto bequemer aufwinden gu tonnen.

3.) die langste und beste Gattung des Stockfisches, die man auch Bart, lange nennet.

Längte, die lange. E. Length. Dat kumt uut der Längte in de Brede: das ist einerlen. Man sagt auch in demfelben Sinne: Dat is so lang as't breed is.

Langelei, der Mittelfinger, weil er der langste ist. S. FINGER.

Langs, und Entlangs, lange bin, ber tange nach. Frisch im Worterb. unter Ende, schreibt es end, lang, ale wenn es von Ende abstammete, ba es doch die untrennliche Vorsehungs: Sylbe ent ift. Sine Bare lange de Straten dregen: mit feiner Waare burch bie Gaffen laufen, und feil bieten. Langs baal fallen: der Lange nach niederfallen. Langs den Weg: ober: Den Weg entlangs: neben dem Weg her. Bi Sufe lange gaan: von einem Sause ine andere geben, hauftren geben, Man sut enem wol entlangs den Ars betteln. men, averst nig entlange den Darmen: d. i. man fiehet einem wol den Ifrm, aber nicht den Darm hinunter. Es ift bieß ein Sprw. bes Dos bels, womit ber Unfwand in schonen Rleidungen, welchen zu bestreiten fie ihrem Munde entziehen. entschuldiget wird.

Lingelangs, Lingelangst, die lange hin. In Hame burg. R.

Umlangs, weit und breit herum.

Lanksem, Lanksen, langsam, adj. und adv.

Lan-

Längen, Lengen, verlängern: und (wenn von der Zeis die Rede ist), aufschieben. Sprw. Wen sit de Dage beginnet to lången, so beginnt sit de Winter to strengen: nach dem kurzesten Tage wird der Winter am strengsten. Stat. Brem. 1. heißt es von der Wahl eines neuen Rathsherrn, daß dieselbe, den gewissen Vorfällen, wol acht Tage, aber nicht långer, konne ausgeschoben werden: So möget se dat lengen to achte Dagen, und lenger nicht.

Langen, reichen. Bon diesem und einigen zusammengesehren s. R. her langen, zureichen. To lans
gen, eben das: it. zugreisen. Na enem Dinge langen: nach etwas greisen. If kan't nig af langen: ich kann so weit nicht reichen. Sigentlich sagt dieß Wort, den Arm lang ausstrecken: von lana.

Belangen, auffer ber Bedeutung, die in ganz Deutsche land bekannt ist, sagt es hier auch: bereichen, ers reichen, extenso brachio attingere: welches die eigentliche Bedeutung ist.

Belang, 1.) das Erreichen, Berühren. Wir brauchen es in der uneigentlichen Notion des Betreffens, spectandi, pertinendi. If hebbe daar kien Bes lang an: das gehet mich nichts an: die Sache bet trifft mich nicht. Daraus fliesset die folgende:

2.) Wichtigkeit, Erheblichkeit. Denn was uns nicht angehet, ift für uns nicht wichtig noch erheblich. Ene Sake van grotem Belang: eine Sache von aufferster Wichtigkeit. Dat is van kinem Bed

: proi

fattg: bas kommt gar nicht in Betrachtung: vers

Exnk, Lenk, wird durch eine verderbte Aussprache ges brauchet für, langer. Je lenk je meer: je lane ger je mehr. Je lenk je lever: je langer je lieber. Renner ben bem J. 1530. De Uprohr wurdt van Dage tho Dage jo lenk jo groter.

LANKE, die Seite: insonderheit die Seiten des Baus ches eines Thiers. hypochondria, ilia. Lancha ist benm Rab. Maur. de part. corp. ilia: benm Notker. Ps. XXV, 2. renes: benm Kero, und in Gloss. Pez. lumbus: welches verwandte Bedeus tungen sind. Mit Vorsetung des f sagen die Engl. Flank, die Franz. Flanc. Enem in de Lanker stöffen: einen in die weiche Seite des Bauches stossen: Rippenstösse geben.

LANTERFANT, ein langsamer, nachlässiger Mensch: ein Mussiggänger. Vordem hat man Lenz, eine fauler Lenz, gesagt: daher faullenzen. S. Frisch in dem W. Lenz. Holl. Lenterer, ein langsamer Mensch, Faullenzer: von lenteren, träg und faul senn: Fr. lanterner. Die lette Sylbe ist vielleicht dasselbe mit Vent, oder Fant, satelles, famulus. S. Vent.

LANUNGEN. S. Dikel-dämme, unter Dien. Lanze, lancea, ist ein altes celtisches Wort. S. Wachter. Halve Lanze, eine kurze kanze, kurz Gawehr. Man nennet auch so den Unterofficier, der sie trägt.

Cinia, segmentum panni. Enem wat up be

Lappen geven: einen derbe durch prügeln. Sik up de Lappen geven: sich eilig auf den Weg mas chen, davon laufen. In welcher Redenkart durch tappen die Schuhsohlen verstanden werden. Ik will di jagen, de Lappen schölt di entfallen: ich will dich über Hals und Kopf wegjagen.

Lappen, fliden.

Belappen, aussticken, Lappen auflegen. Enen belaps pen um befliffen: jemandes Kleider ausbessern, und in gutem Stande halten.

Terlappen, in tappen zerreissen, zerfegen. Gen terlaps ped Rleed: ein zerlumptes Aleid.

Pott-lapper, ein Keffelflicker.

Scho-lapper, Schuhflicker.

Lapperije, das Flicken: eine verdrießliche Arbeit, wor mit es nicht fort will, und wovon man keinen Bore theil hat: eine nichtswürdige Sache, Lappalie. Idt is up'r stee man Lapperije mit der Ros penschup: man hat jest von dem Handel viele Mühe und wenig Verdienst.

Lapp-fak, ein Bettler, Lumpenbund.

Läppen, Leppen, Afläppen, einen lappen, ober ein Stud Beuges von dem andern, durch Auftrennung der Raht, absondern.

Upleppen, eine Rabt trennen.

Uutleppen, Faben ausziehen, ein Mert ober ben eine genabeten Damen aus bem Zenge machen.

LAAR-BEREN, Lorbeeren. baccæ lauri. Schaaps Laar, beren, Schaafmift.

Laar-ölje, lorbeerobl.

LARI FARI, ein Geschwäß, bas nichts beiffet.

LASKE

LASKE, Lasche, ein keile oder zwickelsormiger Streise fen, der irgendwo angenaber wird. Sonderlich nennen die Schneider so die Klappen über die Lasschen. R. Gen Mantel sunder Laske: ein Mantel, an dem nichts angesetzt ist. S. Frisch in dem Wörterb.

Lafken, tafchen anfegen: an einander naben.

Uutlas ken, aussticken. Gen Rleed uutlasten; ein

LASS, lachs.

Haken-lasse werden in der R. Rolle die lächse genannt, wenn ihnen Haken ins Maul wachsen, welches eis ne Urt von Krankheit ist. So erkläret es unser seelscher Urchivarius D. Post in seinem ungedruckters Idiot. Brem. Nach Frischs Wörterb. aber ist Hasken laß das Männlein, so einen Schnabel oder Haken am Untermaul hat. esox masculus.

LAASSAM, ein langsamer, träger, souler Mensch, der ben ber Urbeit nichts beschicket. E. lazy, träg, saul. Hochdeutsch ist laß so viel als mude, träg. Fr. las und lache. Lat. lassus.

LAST, auffer ber Bedeutung des Hdeutschen Last, bes zeichnet es 1.) eine gewisse Menge, ein bestimmtes Gewicht der Waaren, wornach die Schiffsfracht bezahlet wird: zwo Tonnen. Man bestimmet die Gröffe eines Schiffes nach den Lasten, die es tras gen kann; als ein Schiff von 100, 200 ic, Lasten. Sine Last ist 4000 Pfund. E. Last. A. G. Hläft, von hlästan, beladen, beschweren. Sine tast Bertreide halt 40 unserer Scheffel.

2.) ein Auftrag, eine Commission. mandatum.

Lastig.

Laltig, überlästig, beschwerlich, onerosus, gravis, molestus. Dat is mi to lastig: das, ist mir zu mußsam. Enem lastig fallen: einem zur kast senn. Belasten, 1.) beladen, beschweren.

2.) einem etwas auftragen, ober anbefehlen. De het idt mi hoog belastet : ar hat es mir scharf eingebunden, start anbesohlen.

Ballast, Sand, womit die ledigen Schiffe beschweret werden, daß fie nicht umschlagen. saburra. Die Frangofen nennen es Left. Die Wortforscher find nicht einig barüber, mas die erste Sylbe bal in dies fem Worte sagen wolle. Sr. Frisch will, es fep bas Frang. bas, niedrig, was unten ift: welches etwa von ben Bollandern baran gefeget fen. Serr Wachter balt es fur bas alte bal, bofe, schlecht: bag alfo Ballaft bieffe eine fchlechte, unnuge Laft. Wir fügen eine dritte Ableitung bingu, vom A. G. Bat, ein Schiff, und Hlaft, taft. Wenn die Schiffer irgendwo bie vollige Ladung nicht befome men tonnen, fo pflegen fie Rreibe ober andere schlechte und schwere Waaren, aus Roth, einzus nehmen, welche fie, wie fie fagen, por Ballaft mitnehmen.

LASTER wurde vor Zeiten, ausser der bekannten Bedeutung, auch gebraucht für Schmach, Schande.
So kommt es in unsern altesten Statuten und sonft
vor.

Lastern wird in unsern Statuten gebrauchet, für ein Frauenzimmer schwächen, ju Falle bringen. Eis gentlich will es so viel sagen, als: schänden, mie Schmach belegen. Stat. 54. So wor ein Man

tiso

geit na eines Mannes Whye, offte na spiner I Dochter, edder na sinner Nichten, de vor ohr thor Karken geit, (welche vor der Frau an gehet, wan sie zur Kirche gehet. Womit auf die alte Gest wohnheit gesehen wird, die zum Theil auch noch beobachtet wird, daß die Kinder, sonderlich erwachssene Tochter, vor der Mutter her gehen.) umme tho lasterende, unde ward he darmede begrepen, dat schall he beteren mit spines sulves Halse. Eben dieses kommt auch vor in dem 5. Art. des 9. Kap. in den stadischen Statuten.

Lusterlik, schandlich. De het mi lasterlik bedragen: er hat mich baklich betrogen. Gen lasterliken Bes drug: ein schandlicher Betrug.

LAAT, Late, adj. und adv. spåt. A.S. læt, late. E. late. Im Cod. Arg. sowol, als A.S. ist latjan säumen. R. Daher kommt laten, lassen; wie
auch laß, träge, und lest, S. Jun. Gloss, Goth.
unter latjan und letan. Een beten to late is
veel to late: ein wenig zu spåt ist viel zu spåt.
Up'n laten Avend: des Abends spåt. Je later
up den Dag, je beter Lude: ist ein Compliment,
so man einem machet, der etwas spåt, und zwar
unvermuthet, in die Gesellschaft kommt. Mit

Lest, Leste, lester. Es ist der Superlativus von laat, anstatt latest, lateste: A. S. latest, lateste. E. last. Lest ins, auch allein lest: neulich. Letten, 1.) hindern, aushalten, saumen, verweilen. tardare. E. lett. A. S. lettan. Cod. Arg. latjan Es stammet von Late ab. Lette di nig: halt

fapsu ,

balt bich nicht lange auf, faume nicht. Dat lets tet mi to prel: das hindert mich zu febr. 2.) aufmerten, Udyt geben. In Diefer Bebeutung brauchen es auch die Sollander, und Samburger. R. Indeffen ift es boch nut eine metonymische Bes Deutung: Dem wer aufinerfeft will, ber muß fich auf halten und faumen. De lettet nig un mine Dorbe like mevtet boer achret nicht auf meine Worte. Letting, Hinderung, Aufenthalt. Bortmehr fo schal och de Prawest von dieser tijdt an unser Moder - alle Kar in den athte bagen Michaelis geven twe Mark, sonder Bertogh unde Lettins at: Bogts Mon. ined. T. H.p. 2841 Beletten, hindern, behindeen, auf halten. Verletten, Sit verletter, fich aufhatten; fich verfpaten. Unbeletted ante 2007 Unverletted, ounverzüglich: ... It. ungehindert ; obne Binbernig. LATEN, 1.) Toffeit! finere, permittere, omittere, missium facere &can Cod. Arg. letan. M. G. lætan. E. let. Schw. læta. Du left; bu laffest. Re lete er taft, samperf, if leet; ich ließe Dat Iaten beon, oden Dut lagt ein boon : es mag drum fegua weinn gleich : ich frage nichts bamach. . 2.) Insonderheit wird es vontbem Musieffent bet Bie nen, wenn fie fchmarmen, gebraucht, apum: exa-De ming emittere. De Simmen latte, bie Benen schwärmen : ober irreiben ben jungen Grbibarni A Time bein Swall sitt, Bart and . . . - 3.) aussehen, scheinen, gestaltet fenn, bas Unfeben

1

haben, gleichen, ahnlich senn. videri. Un einigen Dertern in England ist leeten sich stellen, sich das Anschen geben. Das Jolandische læta bedeutet dasselbe. S. Jun. Etym. Angl. unter leeten. Dat let jo dull: das siehet ja wanderlich aus. Who let dat? das stehet ja nicht sein: sühre dich so ungezogen nicht aus. Idt let em so vardig to: er läst eine ungemeine Fertigkeit sehen. Idt let em man so hovardig to: er hat nur das Unses hen, als wenn er stolz wäre, ob er es gleich nicht ist. He let na sinen Vader: oder, He let as sien Vader: er siehet seinem Vater ahnlich.

- 4.) hinstellen an einen Ort, Maum haben, it, sassen, locare, capere, capacem esse. If kan nig meer laaten; ich habe keinen Raum mehr. Als jenem Bauern für die Mahlzeit, welche ihm ben seinem Frondienste gebührete, 6 Grote geboten wurden, wegerte er sich; denn er sagte: ik kan wol vor & Grote laten.
- 5.) laufen lassen, abzapfen. Diese Bedeutung ift nicht sonderlich im Gebrauch: daher aber ift Biens verlater. S. unten.
- jemand überlassen. Ord. 53. So we vet en Ers ve let vor deme Richte, de schall kamen vor den Radt mit dem jemnen, deme he dat gelaten heft, unde laten dat schriven in dat Bock, dar me de Schedinge des Rades in schrisst, in dem Jahre unde Dage alse dat gelaten is.

Lantje, statt Latunge (wie Burje für Burung,

Fenerung), Raum, Plat, etwas hingulegen. Sier if fene Laatje; hier ift fein Raum mehr.

Latung, Die gerichtliche Ceffion eines Saufes, ober Ers bes, an ben Ranfer.

Af-laten, und Tolaten, wird, auffer ben gewöhnlichen Bedeutungen, auch befonders von den Kühen ge saget, jenes, wenn ihre Milch sich vermindert; dieses, wenn dieselbe sich vermehret.

Antlaat, Antliß, Gestalt, Ansehen. Es stammet uns streitig von laten tu der dritten Bedeutung her, so wie das Hochdeutsche Antliß vom Gothischen und Angel: Sächsischen whitan, Isl. lita, schauen. Die Gothen, A. S. und alten Friesen sagten sos wol Andawleiz, 'Andwlita, Anlite, als ohne die Borsehungsspilbe Anda, And (welche gegen, entgegen, widet, bedeutet), Wlits, Wliz, Wlita, facies, vultus. S. Wachter. If kenne em nig van Antlaat: ich kenne ihn nicht von Person, oder von Angesicht.

Gelaat, Geberde, Unsehen. R. Wir haben dies Wort mit den Hollandern gemein, aber nicht von ihnen übernommen. Unter andern Unrichtigkeiten in der Gottschedischen Ausgabe des Reineke de Bos wird dies Wort bald durch Rachen, bald durch Geheul übersehet. Sien ganz Gelaat veranderde sit: er veranderte seine Geberden: er entsätte sich ganz,

odet, wurde bestürzt.

Misgelaat, ein übeles Ansehen, Verstellung der Geberben, ein bestingter Blick. Rein. de 2006, I B. 38 - Kap.

So latet piv bat neen Wunder fin,

1

Dat nu myn Herte lydet Pyn, Edder dat ich sus hebbe Myßghelaet.

So laft es euch nicht wundern, daß es mir jest int Gerzen webe thut, oder daß meine Blicke febr darüs ber verftellet find.

Nalaat, 1.) die Berlaffenschaft. hæreditas.

2.) die Machtommen, Geschlecht. posteri.

3.) Insonderheit bedeutet es auch hier, wie in hams burg, jemand, der feinen Neltern, oder einem feis ner Worfahren, an Gestale oder Gemuthsart ahnstich ist. R. Dat is sien regte Nalaat: er ift fein wahres Sbenbild.

Up laten, 1.) eben das, was das folg, verlaten. S. Bogts Mon, ined. T. II. p. 282.

2.) zerichtlich verlassen. Stat. Stad. I. 2. So we fün Erne verkoft, the scal that theme anderen uplaten vor theme Rade. So auch I. 16. IV. 3.

Verlaten, auffer der bekannten Bedeutung heißt es hier auch 1.) den Besit eines unbeweglichen Guts einem befrästigen, resignare fundi dominium ac possessionem.

2.) Worksten bedeutere auch vor Zeiten, erlassen, nachlassen, sich begeben, remittere. In der Tafel Urt. 1. Sit under malk anderen den Ed van der Eendracht wegene —— togeven unde vorslaten. Renner unter dem I. 1532. Idt were denn, dat de Gemenheit dem Rhade in dem Falle des Sidts vorlahten wolde.

Verlant, 1.) bas Recht, welches einer Perfan, die fich auf eine Meierfielle verheurathet, gegeben wird, Diefelbe entweber lebenslang, ober nur auf bestimme, te Jahre, als ein Eigenthum zu hesthen. In dem ersten Falle bringet sie die Meierstelle auf ihre leib: liche Kinder: in dem lehtern muß sie dieselbe, nach Werstiessung der Jahre, einem von den Vorkindern abtreten, und, wie hier das eigentliche Work ist, übergeben. So bekommt z. E. der zweite Ehermann das Verlaat auf 15, 20, 25 tc. Jahre. Her; nach muß er avergeven, und heißt een avergeven Vaer: und wird von dem Erben auf der Reier, stelle lebenslang unterhalten.

2.) Vertrauen, Inversicht. Daar is nien Verlaat to: darauf tann man sich nicht verlassen.

3.) Raum. L'is hier man een fort Verlaat: es

ift bier nicht viel Plat.

4.) In dem benachbarten Marschlande bedeutet Bers laat auch die Schüttung, ober Zurückhaltung des Wassers mit Schotten oder Thuren, mittelst der ren es so lange aufgehalten wied, bis man es abs lassen will.

Toverlaat, Bertrauen, Zuverläfigkeit. H. Toeverlaat. Wien-vorlater, ein Weinschenk. Man sehe Laten in der zien Bedeutung. Im Scherz sagt man, wenn jemand gestorben ist: daar if een Wien verlater sturven, d. i. einer, der den Wein nicht wieder trinken wird.

Laat-loos, muthlos, niedergefchlagen.

Lauwe, vielleicht bester Louwe, towe. De is, as cen Lauwe un een Baar, ift die Beschreibung eis nes ergrimmten Menschen. Daber

Lauke, das Berkleinerungswort, welches mir nur in ben folgenden jufammengefeiten Wortern gebrauchen.

Keller-lauke, ein schmußiges Kind armer Lente, die int Keller wohnen, dem die Haare um den Kopf berd um flattern, so wie ein lowe abgebildet wird. Auch insgemein eine jede Person, die im Keller geboren und erzogen worden, von schlechter Erziehung und niederträchtiger Aussulpung.

Smul-lauke, eine schmußige Weibeperson.

LAVEIEN gaan, mussio herum laufen, plaudern geshen. H. lassen. S. LABBEN in der zien Bedeustung: und vergl. LAWEI. Auch ben ben Hollanbern heißt lauweyten, ludere, vagari, obliquare cursum.

LAVEN, 1.) toben, laudare. A. S. lofian. Bo't good geit, so will if't laven: geht es gut, so will iche loben.

feine Waare schasen, einen Preis sur seine Waare sordern. Weil, nach dem Sprüchworte, laudat venales, qui vult extrudere, merces. Wohog, oder veel, lave ji dat? wie viel fordert ihr dasur? He versut sit nig in't Laven, sagt man, wenn jemand viel Geld für seine Waare sordert, aber bald nähern Kauf gibt, und sich gut bedingen läßt.

geloben, angeloben, Gelübde thun. spondere, vovere, R. Hr. Wachter will das Wort loben, ges loben, in dieser Bedeutung, herleiten vom celtiz schen Law, im Cimbrischen Losa, Hand, weil es eigentl. bedeutet: mit einem Handschlag versprechen, dextram sidemque dare. Dat hebbe it God lavet: das habe ich Gott gelobet. Dat will if di laven: das habe ich mir sest vorgenommen, dir zu thun: ist gemeinigl. eine Drohungs Formel. Las vett

ven matet Schuld: burch Bufage macht man fic verbindlich. In alten Dofumenten findet man auch In einer alten Dachricht, welche Wille: brandt, Banfifche Chron. G. 52. anfahret, beißt es: Do he gehindert mas, do hengeden fe ene, na Uthwisinge des Landvredes. Bele beddere ver Browen weren darby, un loveden ben hend geden Mann to beme hilgen Blode to ber Wilfinack. Dar schube en grot Teken, dat be verwunnebe hengede Mann webber levendich wort, unde levede menigen Dach na: als er (ber Straffenrauber) gefangen mar, bangten fie ibn, wie es ber landfriede mit fich brachte. Biele anbachtige Weiber, Die daben maren, thaten bem Erbangten ju Gute ein Gelubbe jum beiligen Blus te jur Bilfinad. Da gefchabe bas groffe Bunber, daß ber verwundete und erhangte Mann wieder Is bendig murde, und noch viele Tage bernach lebte.

Lave, das lob, das Gutheissen, Bewilligung. Ord.

34. So weme ein Erbe bestervet, de Erven heft, — de en mag dat nicht laten, he en doet mit Erven Lave, d. i. mit Gutheisen seiner Erben. Jest wird es nur noch von dem Urtheil der land: und Deichgeschwornen gebraucht. So ist die gewöhnliche Formel in den oberkeitlichen Besehlen zur Ausbesserung der Wege, Deiche und Damme, daß sie müssen unsträstich gemachet und ausgebessert werden, to der Swaren Lave, d. i. daß die Geschwornen, bep der Schauung (in lustrationibus viarum & aggerum), nichts daran zu tadeln sinden,

Lof. 106. 21. 6. Lofe.

Loste, Lovte und Lövte: 1.) das Versprechen, Ange:
lobung, Geläbbe. Genor: Art. 11. Ih schile
of ein jeder Rottmester by demsulven sinen Cede nemand in sinem Rotte lyden, de nen Bor:
ger sy geworden, unde sik also dem Rade mit Lovten unde Ceden nicht verplichtet. Ord 80.
So wor twe edder mehr lavet mit samender Hand ene loste ic. Schw. Löste, das Versprechen: Löstesman, der etwas verspricht, ein Burge: von loswa, versprechen, gesoben.

2.) Verlobniß. Ben den Bauern. Diese Bedeutung ist auch in Hamb, üblich, R. Holl. Bruyloft. Alt Frank. Brutloufti. Schw. Trolofning., und Brotlop.

Lovje, eben wie Lofte in der zwoten Bebeutung.

Lovel-beer und Lavel-beer; Die Mahlzeit ben bem Berlobniffe der Bauern.

Af laven, sich etwas verreden: ben sich selbst ein Gelid:
De thun, oder sich fest vornehmen, etwas zu unters lassen. Dat hebbe if mi af lavet; ich habe mir an Eides statt vorgenommen, solches nicht wieder zu thun.

Anlaven, angeloben, fich zu einer Pflicht verbindlich.
machen, fich zu bestern versprechen. R.

Belaven, geloben, feierlich und eidlich zusagen. Dat het he mi in de Sand belaver: darauf hat er mir bie Hand gegeben.

Belofte, Berfprechung, Ungelobung.

Uut laven, r.) verheiffen, versprechen ju geben. Beel uut

utt laven : groffe Berfprechungen thun, gulbne Berge verheiffen.

2.) verloben. Offfe. landr. 1 B. 121 Kap. Bair eis ne Maget eder Juffer sich sülvest uth lavet (sich selbst mit einem Manne verspricht) sonder Vaders, Moeders, Susters, Broeders Rajt, so moes gen de Olderen vir geven, wat se willen tho Bruitschatte, wo se benedden 25 Jaren olt is. Woir dat men eine Juffer eder Maget ut las vet, so sall men vir geven, dat men vir lavet hesst.

Verlaven, 1.) daffelbe mit af laven.

2.) im Verfaufen ju viel fordern, ben Preis ber Waar re ju boch fegen.

3.) verloben. despondere. R. Se sunt verlavede Lide: sie baben sich wurflich ebelich verlobet.

Verlayung, und

Verlofnifs, Berlobnif.

LAVEN, laben, erquicken. Man leitet dieß Wort geimeiniglich her von leven, leben, als wollte es eigentlich sagen: wieder lebendig machen, Allein man
überläßt es der Beurtheilung der Leser, ob es nicht
füglicher herzuholen sen von dem Goth in Cod.
Arg. Hlaibs oder Hlais: A. S. Hlas: E. Lozse, ein Brodt. Daher die Deutschen noch sagen,
ein Leib, oder (wie es in einigen Gegenden noch
ausgesprochen und geschrieben wird) Laib Brodt.
In der alten fries. Sprache Læst: und in den flas
vonischen Mundarten, Wend. Chlieb, Kroat.
Hlib, Russ. Chlieb, Poln. und Bohm. Chleb.
Wegen der labenden und stärkenden Krast. des

Brodes. Man vergleiche auch das Hebr. 7777 (chalaph), innovare, instaurare.

LAVEREN, hin und wieder segeln, damit man gegen den Wind sortsomme. obliquis cursidus ventos captare. Fr. louvoyer. Ist ein Wort der Schift fer. Uneigentlich, sich in die Zeit schieken. Mit enem laveren: mit einem in die Gelegenheit se hen: einen mit Glimps zu einem gewissen Zweck führen.

LAVIG. S. inter bem folgenden LEBBE!

Lawei, ein Aufstand der Deicharbeiter. Da selbiger insgemein mit Aufsteckung und Vortragung einer Fahre anzufangen pflegt; la waie aber, anstatt laat waien, d. i. laß-weben, ein gewöhnliches Kommando: Wort im Hollandischen und Danischen ist, wenn auf den Schiffen die Flagge, zum Zeischen des Angriffs, aufgestecket werden soll; so konne te man den Ursprung des oberwähnten Wortes süg- lich darin suchen. Wenigstens ist uns keine beques mere Ableitung bekannt. Vielleicht liesse sich hiers aus auch oben angesührtes Laveiett gaan, mussig herum laufen, am besten berleiten: weil ben einem dergleichen Ausstande die Arbeiter mussig geben.

Lebee, ist dasselbe, was wir sonst Stremsel nennen; namlich die salzige und saure Fenchtigkeit, welche vornemlich aus dem Magen gewisser Thiere, sonderlich der Kälber, zubereitet wird, womit man die susse Mich gerinnen machet. Der Vokal die ses Worts wird, in den verschiedenen Dielekten, in alle andere verändert. Hochdeutschlab. Holl. Lebbe und Libbe. Schw. Löpe. In Dasppodii Lex.

Lex, Luppe. Ben andern Lupp und Lyp. S. Frisch unter Lab. Wir sagen auch Lass. So auch Chytr. in Nomencl. Sax. col. 391: welcher es auch Lip-nennet.

Lebbig und Lavig (meldes lehtere ben uns gewöhnlicher ist), wird vom Kase gesagt, worin zu viel tab gesthan ist, wan namlich die Milch zu stark coagulistet worden, wovon der Kase ausgeblasen, zähr und von widerlichem Geschmack wird. Dan sagen wirzde Kase ist lavig.

Libberig, was kleberig, und deswegen widerlich zu gez niessen ist: kleberig suß. Ohne Zweisel von Lebs be. R. Wir sagen auch: t'is mi to libber: es ist mir zu suß und widerlich. In Preussen labbrig. Libberhaftig, und Libber-söte, eben dass.

Levern (n), gerinnen machen. coagulare. Levert Blood, geronnen Blut. Benm Frisch finder man läbern in dieser Bedeutung, für labben, von Lebs be, tob. Die Hochdeutschen sagen also unrichtig. geliefert Blut.

Lecht, i.) subst. Licht, Kerze. lux, lumen, candela. Talg, lecht, Unschlitterze. Was lecht,
Wachsterze. Dat Lecht brennet em up den Nagel, oder in der Pipen: es ist mit ihm aufs dust
serste gekommen: er kann es nicht langer halten.
it. er darf keinen Augenblick langer saumen. Dat
Lecht brennet nog: noch ist es Zeit. Von der Gewohnheit, etwas ben brennender Kerze zu verkaus
fen. De ward uut gaan, ab een Lecht, sagt
man von einem Schwindsichtigen, der nach und
nach abgezehrer wird. It sehe daar een Lecht

pan gant: wenn man voraus siehet, daß eine Sas che bald werde verderben, und zu Arstimmern gehen.

Ift entlehnet von den Jrrlichtern, die nach dem Aberglauben der Leute, eine Leiche, ober ander Unscheil bedeuten. Riefelecht ist in der tändelnden Kindersprache eine brennende Kerze. Lechte to kope pe hebben heißt im Scherze, ben den Kindern, den Rob lang aus der Nase bangen lassen.

2.) adject. licht, helle. Das Stammwort ist das cele
tische Lug, Licht. Welches noch deutlicher wahr
zu nehmen ist aus dem gleich folgenden Lugt, und
ben damit verwandten, die wir hier, um die Wore
ter eines Stammes ben ein ander zu haben, folgen
lassen, ohne zu bestimmen, ob Lugt von Lecht,
oder Lecht von Lugt, zu nächst herkomme.

twelte-geter, ein Lichnieher, der Kerzen macht nnd! verkaufe. Im Scherz, ein Kind, das den Ros

Lucht, oder Lugt, 2.) licht R. Cod, Arg. Linhath.
Ben den alten Galliern Lugi: ben den Wallifern
llug (wie nuch Luched, der Blig: Luchad,
Auge: amlug, scheinbar): A. S. Lecht. Vergl.
das Gr. donn, das erste Morgensicht. Dater luc
gen, sehem. Lucht anfengen: in. Dat Lucht
impstelen: das licht anzünden. To Lucht un to
Ruer seen: sein licht und Jeuer bewahren, daß
fein Unheil daher ennstehe. Abenn wir sowol, als
die Hamburger, die Fenster Lucht nennen, weil
vermittelst deeselben das licht, in ein Gebäude ges
bracht wird, so muß solches nicht, als eine neue
Bedeutung bemerket werden.

2.) Luft.

fo genannt, weil sie ein Uchtes Clement ist, und bas Licht am leichtesten durchlässet. Wachter und Eccard zieben mit Recht das ih dem f, welches die übrigen Dialekte in diesem Worte haben, vor. Doch will es ersterer lieber von licht, leicht, hers Leiten. Lucht halen, Othem schöpsen. Het was, as wen he unt der Lucht fult: von jemand, der gang unerwartet zucht kult konstennt.

3.) das oberste Stockwerk im Hanse, ein Kornboden; weil das Getreide daselbst luchtig oder lüstig stegt. Repner unter dem J. 1315. 1316. Dat thon lesten sin Gesinde sprack: Dere, gn hebben nicht mehr up der Lucht, edder in den Kasten 2c. Es ist vom Rocken die Rede.

4.) Lucht, so fern es einen Agnhariff bedeutet, ift unter seinem Stammwort Licum, leicht, zu su chen.

Unt lucht, ein unten am Hause harvor gehender Ecker, mit Fenstern. menianum. Dangs wied in Brestmen, wie in Hamburg, viel Werks gemacht. R. Luchte, teuchte. Enem de Luchten, agter dem Eers hangen: einem Brille verkausen; einen hinters licht führen. Wir haben hier anch das Sprw. Man hanget dem Roland de Luchte vor dem Cers: wenn man sagen will, daß ansehnliche und kluge teute sich wohl hinter das Licht sühren lassen. Dem grossen Roland am bremischen, Bleischmarkte stehet eine teuchte hinter dem Rücken. Mit der Pommerschen Luchten lopen: im Scherz, das hemd über die Hosen hangen lassen.

Śtok-

Stok-luchte, eine groffe leuchte, Die auf einer Stange in Die Sobe vorgemagen wird.

Luchter, leuchter.

Luchten, 1.) leuchten. lucem emittere, præbere. Cod, Arg. liuhtjan. A. S. lyhtan. Alt Frånk. liuhtan. Sprw. De Finster, de in suchtet, mostet vok wedder uut luchten: wer Wohlkhaten empfängt, muß sie auch erwiedern: wer sich traktien läßt, muß wiederum traktiren. De luchtet, as een swart Kask: scilicet.

- 2.) ein licht vortragen. lucem præferre.
- 3.) bligen, wetterleuchten. Cod. Arg. lauhatjan. Cambr. lluched, ber Blig.

Luchtig, luftig, tubl. R.

Verluchten, 1.) einen durch ein starkes licht blenden. it. durch Leuchten in die Jrre bringen. De Stiec verluchtet: der Schnee blendet, oder, führet einnen vom rechten Wege ab.

2.) ausluften, frifche Luft burchiteben laffen.

Verluchting, Grieuchtung. Ist veraltet. Es somme vor in einer alten Ursunde hinter Meieri Orat. de Scholæ Brem. natal. &c. p. 65.

Lied, leid, Trauer. Boxhorn. in Lex. Ant. Brit. alaeth, luctus. Daber liben, leiden. Sik Leed boon: fich umbringen. Joue Sorge is mi leed: ist das Kondolenz-Kompliment ben den Bauern, womit sie ihr Benleid den nachsten Bers wandten eines Berstorbenen bezeugen.

2.) Lieb. cantilena. Dit was dat Ende vam Lede:
barauf lief es endlich hinaus! einen solchen Auss
gang hatte de Sage. Man moot nig alle Les

ber uut fingen: man barf nicht alles fagen, was man weiß. Leeb in biefer Bedeutung ift von lus ben, lauten, gehoret werden.

Leed-spreken, übel nach reden, verläumden. Einige sagen leeg spreken. Von leeg, schlimm, bos. R.

Leed-sprekern, verläumderisch. R.

Ledder, 1.) teder. R. Cambr. lledr. A. S. Lether.

E. Leather. Goth. hlethr. Van enes andern sien Ledder is good Remen snien: aus eines and bern Beutel ist es leicht frengebig senn. Erispis nus stilt dat Ledder, un gift de Schoe um Gottes willen: von einem, der den Armen Gustes thut, oder Vermächtnisse stiftet, mit übel ers wordenem Gute. Van Ledder teen, heißt nicht nur den Degen ziehen; sondern auch, die Kleider ausziehen.

2.) Leiter. A. S. Hlædder. E. und H. Ladder. Das Stammwort ist ohne Zweisel das celtische llether, was Berg un gehet, clivus. Sprw. Lans ge Lude sunt so good, as ene Huus, Ledder.

Ledder-balken, Leiterbaume.

Ledder-tauer, Leberbereiter, Gerber. S. unter

Ledug, 1.) ledig, leer. Hr. Wachter halt mit Recht bafür, daß es von laten, lassen, verlassen, hers stamme. In dieser Bedeutung sagen wir auch, wie die Hollander, leeg. Lege Tunnen, ledige Tonnen. Sprw. Ene leddige Tunne raset am meisten: je weniger einer verstehet, oder auch, je weniger einer im Vermögen hat, besto mehr pralet er. Die solgenden Bedeutungen sind tropisch.

2.) unverheurathet, coelebs. Gen leddig loos Minft: eine Person, die in keiner Heurathsvers bindung stehet. Die Hochdeutschen sagen auch? lediger Stand, coelibatus.

3.) als ein adverb. heißt es auch, muffig. Lebbig gann: muffig geben. Daber

Leddig-gang, Mussiggang: und

Leddig-gänger, Muffigganger. Unleddig, 1.) noch nicht ausgeleert.

2.) der viel Geschäfte hat, der sich und andern stets ets was zu schaffen macht, unruhig. De Rinder sunt alltied unleddig: die Kinder sind allzeit in geschäftiger Bewegung, machen einem viel Muße und Uns rube.

Unleddigkeit, eine dringende Beschästigung, die einem keine Zeit übrig läßt. Zufolge des Stat. 3. muß in Bremen die Wahl eines neuen Rathmannes gleich den solgenden Tag nach der Beerdigung des verstorbenen vorgenommen werden, es wäre denn daß es ein groffer heiliger Tag wäre, oder daß solch ehe wichtige Sachen obhanden wären, dat se dat van Unleddigheit wegen nicht doon en konden. Nenners Chron. unter Erzb. Hibebold. In den tiden, eher de Amte er eigen Richte hadden, entbrock ohnen nummer Hates oder Kives und der sit, und de Raht hadde hirvon al tho vele Unleddigheit

Vorleddigen, tos und ledig werden. Ift verattet. In einem alten Kaufbriese von 1352. alsden schole de vorberorde Bode (Bude, kleines Haus) ohs rer Karden frig und quidt wedder heim fallen und vorleddigen.

EDEN (11), und Geleden, vergangen, verwichen. Es wird von der versiossenen Zeit gebrauchet. List all lange leden, oder geledent es ist schon lange her. Ben dem Ulsta heist leithan, gehen, vors bengehen: Theot. und A. S. lithan. Daher auch die Hollander ihr lyden, vorbengehen (welches von der Zeit gebrauchet wird), und Lydt, Nebers gang, noch haben. Kero; kalid, discedit: kelidet, discedit. Junius in Gloss. Goth. v. leithan, vergleichet diese Wörter mit dem alten Griech. idsudw, ich gehe. Man sehe auch die Unmerkung des Hrn. Gramm ben R. unter Werleden.

Terleden, eben baff. R. nur mit bem Unterscheid: baß jenes geleden nie ben einem Mennworte gesehet wird, wie dieses. Verleden Macht: verwichene Nacht. Verleden Maal; das lette Mahl, jungste. Adv. Verleden, vor einiger Zeit.

EDE-MATEN. ) S. unter Lid.

Meile von Bremen. Im A. S. ist hleow und hleowth eigentlich ein Ort, der an der Sonne liegt, und vor dem Winde sicher ist: it. eine Wohenung, sicherer Ausenthalt, Zusluchtsort: Ist hle, hlie. Im AleCngl. ist Lea, Lega, ein umganntes tand, ein Ort: A. S. Leag, Leah, Lea. Das her vielleicht das Fr. lieu.

LEEF. S. unter LEVEN (f). LEEG, Lege (f), 1.) schlecht, schlimm, bee. R. Wenn. man bebenket, welche schimpfende Bedeutung das Wort Laks, oder Lenge (wie es auch ben uns gestunden wird), laieus, ben den Monchen in den vorrigen Zeiten gehabt, so sollte man fast auf die Gesdanken kommen, daß leeg in dieser Bedeutung das her abstamme. S. LAKS.

a.) frant. Leege uut feen: franklich aussehen. De is leeg wurden: er ist mager worden.

2.) niedrig, untief, seicht. Dat Water is leeg:
das Wasser ist niedrig. Insonderheit heißt leeg
Water der niedrigste Wasserstand ben der Ebbe,
vor wieder anlausender Flut. Bon dieser und der
ersten Bedeutung handelt weitlauftig R. in Id.
Hamb. Wöben nur anzumerken ist, daß Low
ben den Engl. niedrig heißt. Leeg, und das Holl.
laag, laegh ist ohne Zweisel von leagen. legen.

4.) ledig. Es ift das zusammengezogene ledbig.

Legel (n) ist, wie es Frisch erkläret, ein hölzern Gefäß, meistens Getränk darein zu thun, als ein Faß, so von unterschiedener Grösse, und gegen den Spund etwas enger zugehet, damit es sowol auf der Uchseldes Menschen, als wan es groß ist, auf den Rüksten der lastbaren Thiere bester und bequemer zu traggen, weil es sich besser anlegt. Von welchem les gen und seiner Lage es auch den Namen besomsmen. Es kommt überein mit dem lat. lagena: Gr. daynvos, eine Flasche. In Gloss. Poz. komme das Verkleinerungswort Lagella vor, welches durch das lat. laguncula erkläret wird. Legel. Lägel, braucht auch luther i Sam. XVI, 20.

Legelken, ein flein Fagiden, befonders zu fluffigen, aber

aber auch andern Sachen. Borzuglich werden Die Meunaugen : Fagden in Bremen also genennet. Wer etwas in den alten Schriften bewandert ift, ber wird fich die Rechtschreibung ber Alten nicht ir: re machen laffen. Gie ichreiben es namlich balb Lechelken, bald Lochelken, bald wieder anders. In der bremischen Mecife: Rolle, unter der Rubrite Meunaugen, wird ganger, halber und viertel Les chelchen gedacht : ftatt beffen in ber Gisfleter Boll: Rolle Faschen stehet. Rund R. Art. 150. Och en schall nemand uthfohren broge Negenvaen, offte in Lechelken, gebraden, de Stadt hebbe de Ziefe darvan: Auch soll Miemand getrocknete Neunaugen, ober gebratene in Sagchen, ausfüh: ren, es sen benn ber Stadt die Accise bavon ent: richtet.

LEGER (s), Noth, schlechte Umstände, Widerwars tigkeit. R. will, es sen eine ellipsis für leger Wall. Füglicher kann man es zu dem bald folgenden Leger (n) bringen. He het kien Leger: er hat keine Noth, oder Gefahr.

Leger-Wall, das Ufer, worauf der Wind stehet. Welches für die Schiffahrende eine gesihrliche Sache ist. Daher die uneigentliche Redensart zu erkliten ist. G. Richen unter Leeg. Dem stehkt entgegen Upper, Wall, das User, wovon der Wind abstehet.

Dan legga. H. leggen. Imp. if lede, ich lege te. Hande un Fote to samen leggen: stehentlich bitten. Enen Hingst, Bullen ic. kagen:

RINER

einen Bengft ober Rind verschneiben, caftrare. Befonders ift dieg Wort ben der Schiffahrt uby lich. Worup to leggen: das Schiff irgend wor bin lenken. it. die Absicht worauf baben. Daben Toleg, die Absicht. In unfern Statuten wird Das einfache leggen bisweilen für ein und anders Jufammen gefehtes gebraucht: fur erlegen, Stat. Sinen Schaben wedder leggen: feinen Schaden wieder erfegen. Für ablegen, Stat. 57. So welf Swarne einen falschen Tug les be : menn ein Gefchmorner ein falfches Zeugnif ablegte. St. fur, mit dem Schiffe ablegen, fich som Ufer entfernen. R. Rolle: Met Schepen van der Slachte leggen. Auch wurde es im mes taph. Sinn gebraucht fur anordnen, festfegen, bestimmen u. f. m. Gen Botbing leggen : ein Botbing anordnen oder halten. Enen fredelovs leggen : einen für vogelfren erflaren. Ene Died leggen, und enen Dag leggen: eine Zeit, eie nen Gerichts: Termin, bestimmen.

Lege (4), die Unterlage, oder das Grundholz, wow auf der ganze Stapel eines hölzernen Gebäudes rubet. Wan leggen, oder liggen. S. R. unter Lede.

Legge, i.) Erlegung bes Gelbes. Besonders wird es im 1 Ord. sunder Gin. gebraucht für die Bus se, oder das Geld, so der Beleibiger dem Beleis digten für Schmach und Pein bezahlen muß: Sv schall he leggen sines Gudes also vele, alse die duncket, dat he dme sinen Schaden und Hohn darmede betere, und sweren denn dat tho ben Hilligen, dat he mit bem Legere, Bes de und Legge (Hausarrest, Abbitte und Buse) sien Hohn und Sehre gebetert hebbe.

2.) Aals legge, ein durch Pfable und Bretter bes engter Bach, ober kleiner Strom, vor welchem man hamen oder Fischkörbe stellet, um Fische, besonders Aals zu fangen. In der stschreichen Wumme sind deren viele. Man vergleiche Lage, Nachstellung.

Legge- un Pool-geld, ift bas Jahrliche, welches für den Aal 2 und Aentenfang der Oberkeit bezahlet wird.

Lage ist nach der verschiedenen Bedeutung, die es hat, entweder von leggen, oder von liggen. Es bedeutet 1.) eine jede Grundlage: die tage eines Orts 2c. wie im Hochdeutschen. Gen Dief to vuller Lage, ist in den alten tandbriefen ein Deich, der die gehörige Breite und Hohe hat, und in gutem Stande ist.

2.) eine Reihe ordentlich gelegter Dinge: und wird insonderheit von den Kanonen auf den Schiffen gebrauchet. Daher die Redensarten: Enem de vulle, oder ganze Lage geven: die ganze Reihe Kanonen auf einen absenern: einen derbe züchtigen. He het sine vulle Lage: er ist ganz ber trunken.

3.) Nachstellung, hinterlist, insidiæ. Enem Las gen leggen: einen zu berücken suchen. Es kommt auch vor im Reineke Fuchs. Und im Sachsens Spiegel ist: mit Worten lagen, verbis insidiati, Es ist auch hollandisch. Legelik, 1.) gelegen, situs. Ist ausser Gebrauch. In einer Urkunde von 1445. in Herz. Brem. und Verd. 4te Samml. S. 108. Einen halven Ordem Landes, dede legelik is in der Velts marke to Lokse.

2.) gelegentlich, bequem, gelegen. In der Cafel Art. 6. heißt es: Unde scholen treden in de Stad Schulde, unde de na legeliken Enden (zu gelegenen Zeiten) so se erst kunnen, pan

Der Stad menen Guben, betalen.

Leger (n), 1.) eigentlich, das tager. Es wird aber, so viel mir wissend, nur von Pferden und anderm Bieh gebraucht, wenn sie in einem weichen Grunde stenken bleiben, daß sie sich nicht heraus arbeit ten können: da man alsdan sage, daß sie to Les ger kamen.

2.) Oft bedeutet es auch, in alten Dokumenten, bas Einlager, Geiselsthaft, obstagium. S. das weis

ter unten vorfommende Inleger.

Legerig, eben das, was Legerhaft in der zien Bei beutung.

Legerhaft, 1.) bettlägerig. Stat. 101. Wert ein Man geslagen, dat he legerhaftig wert 2e.

2.) Wird es von den tandstrassen gesagt, wenn dies selben, wegen der eingesahrnen tiefen tocher, und brauchbar worden sind: und Pferde und Wagen darin liegen bleiben, daß sie to Leger kamen.

Leggel-häne. S. Häne unter HAAN.

Legge-schipp kommt in der Kund. Rolle vor. Ist ema dasselbe mit Uutlegger. S. weiter unten. Af leggen, überhaupt, ablegen, deponere, amove-

re. Insbesonder wird es 1.) von dem Kalben Der Rube gebraucher. De Ro fchall bald af lege gen: Die Rub wird bald kalben. Much im vers achtlichen Ginn von einer Frauensperson: Ge is hen un leat af: fie ist verreifer, um beimlich ibe re Bochen zu halten.

2.) die Rebenfchuffe der Rellen und anderer Pffans zen senken, daß sie Wurzel schlagen- propagare caryophylla.

3.) fich mit bem Schiffe vom Ufer entfernen.

Aflegger, die jungen Senter der Melten.

Anleggen, anlegen. Infonderheit : bas Schiff ans Land bringen, ans Ufer legen. Metaph, eine ges wiffe Abficht baben, fich vorgenommen haben. De het idt darup anleat: er bat es fich vorges nommen: es ift barauf angefeben.

Anlage, wie im Sochbeutschen. Insonderheit die une tere Grundstäche und Basis von bem Durchschnitt eines Deichs, ober einer Bobe.

Averleggen, überlegen. imponere, perpendere.

Averleg, Ueberlegung.

Beleggen, 1.) belegen, überlegen, bedecken, befchwes ren mit etwas, Metaph. befchonigen; mit fconen Worten verzieren. Luffe belegge mi bat, fagt man, wenn jemand fich Dube gibt etwas ju ber schönigen. Ene Luffe belegge mi dat, ist auch ber Spotthame eines Frauenzimmere, welches als les aut bemanteln fann.

2.) Berguten, erfegent Stat. 57. Den Schaben

beleggen: Den Schaden verguten.

2.) belagern.

Belegging, Belagerung. Ift veraltet.

Dorleggen, 11) durch alle Befriedigungen brechen. Die tandleute brauchen es vom Bieb, das durch alle Graben, Morafte und Hecken sehet.

2.) bas Schiff so nach ben Wind lenten, baf es

Därlegger, ein Mensch, der alles unternimmt, und

Entleggen, 1.) entledigen, fich entledigen.

2.) vorenthalten: machen, daß einer seinen Zweck nicht erreichet. Renner unter dem J./1430. Do toch he (des enthaupteten Joh. Vasmers Sohn) wedder na den Reiser, un klagede idt sinen Reden (Rathen): he konde averst jo nicht ges fordert werden (fort geholfen werden). Idt wurdt ohme entlecht mit des Keisers Unleddigheit, d. i. seine Klage fand kein Gehor, unz ter dem Vorwand, der Kaiser ware zu sehr mit Geschäften überhaust.

Inlage. G. Uutdikung, unter DIER.

Inleggen, enen, einen das Einlager halten laffen. Es komt vor in unfern alten Statuten von 1303. Art. 2. Tolage, 1.) Zulage.

2. ) die Kontribution, fo die Bauern bezahlen.

3.) Beschuldigung. Menner unter dem J. 1547. Doch dede dusse Tolage dem Manne (Tilen von Cleve, einem bremischen Nathsherrn, welschen may der Verrätheren beschuldiget hatte) so hertlick wehe, dat he de Tidt sines Levens idt nicht vergath.

Tolog, Absicht, Endzweck. Ist eine Metapher von der Schiffahrt. S. LEGGEN. Um-

Umleggen, 1.) umsehen, Gelb ober Waare. Deel mit een ander umleggen; vielen Handel und Verkehr mit einander treiben.

2.) Ben ben Schiffern, mit bem lager ber Schiffe ummechfeln.

Underlegen, adv. umerschiedlich, verschieden. S. Eis underlegen mit dem Roop: es gehet vertschiedentlich zu mit dem Kauf.

Up leggen, auslegen. it. ausbeben, zusammensparen. Geld upleggen: Geld vor sich bringen, zu Kaspital machen. Ord. 63. So mag de Schipsper wol upleggen sin Schipp sunder Broker so kann der Schiffer ungestraft sein Schiff in den Hafen legen, oder ins Winterlager bringen.

Uutlegger, Uutligger, 1.) ein Wachischiff: ein jedes Schiff, das auf einen Posten lieget, es sep in Krieges: oder in Friedenszeiten.

2.) dasselbe, was Boog : spreet.

3.) eine Art Seerauber, Freibeuter. In einem Bertrag der Grafen zu Oldenburg mit einigen in Bremen versammelten Hansestädten, i. J. 1419. geloben die Oldenburger: dat im van Stund an schullen unde willen uth unser Herschup, Land und Gebeden vorlaten allerlege Utligggers, Zeervoers ofte wo men de nomen will— unde my und unse Erven — scholet noch en willet nenerlege was to ewigen Tiden penisgerlege Zeerovers, Vitalien, Brodere ofte Uthleggers, wo men de nomen mach, holden, beghen ofte husen.

Vor-

Vorlage. 6. Stak-wark, unter STEKEN.

Liggen, liegen. A. S. licgan. Gr. dexecoga. Wie fassen es hier unter Leggen füglich folgen, um die verwandten Wörter ber einander zu haben.

Ligger, ein Schiff, das dazu bestimmt ift, daß es att einem Orte still liegen soll.

Ligge-dage, Die Lage, welche ein Schiffer vor ber Gin: und Ausladung, unentgeluich liegen muß.

Ligge-geld, das Geld, so dem Schiffer für jeden Tagden er nach verstoffenen Ligge, dagen still liegen
muß, jutommt.

Liggerije, das Liegen. it. der unerlaubte Umgang mis dem andern Geschlechte. Goth. lægher, illicitus concubitus. Gloss. Boxh. Ubarligida, adulterium. A. S. legnysse, legerscipe, fornicatio. He het sine Liggerije mit dat Minst: er hat einen unerlaubten und schändlichen Umgang mit dem Weibsbilde.

Lager und Leger: imgleichen

Inleger, kammt in unsern alten Gesehen und Urkunder nicht selten vor, und bedeutet: Arrest, Hausar rest, Geiselschaft. obstagium, jacentia sidejulsoria. Enem een Leger liggen, oder Inleges holden, ist also: sich zur Bersicherung für eine Schuld, oder zu ersehende Beleidigung, an einen Ort stellen zum Arrest, auf eigene Kosten, entwe der bis zu einer bestimten Zeit, oder bis zum Aus trag der Sache. Art. 1. sunder Snade: St welck Borger den andern sleit bat schal he betern der Stadt mit Anss Marian und

beme genne, beme dat gescheen is, ein leger liggen Veet Weten. Stat. 77. Jegen als bus dannen Anechte, also hir vor beschreven Raedt, en schall neen borger to legere kamen. Man febe auch Stat. 94. und 99. In einem Revers Wilhelms vom Busch, wegen des an ibnt verpfandeten Amts Wildesbaufen, von 1492. vers pflichtet er sich: Wen aber ich duffer vorschres ven vormede (soll woll wor mede heissen) vors brecke, so schall ich van stundt mit dussen nar beschreven minen Borgen tho Bremen inkas men, unde holden bar ein recht Inleger, wen wi mit Baden edder Breven vom uvgenanne ten unsen gnedigen Heren, sinen Nakomelins gen, edder sinen Cavittel vorschreven in unse Wohninge edder Gegenwardigheit darumme geeschet werben, unfer ein na dem andern nicht the wachtende, unde holden dar ein recht Inleger, went aller Gebrocke, de misgebros eten sind thovoren deger unde alle sint verfult x. S. Inriden, unter Riden.

Miggen, Abinger halten: Herberge, Rachtfager nehmen. Renner unter dem J. 1430. Und wurdt gefangen — bar he aff liegen wolde.

An liggen, anliegen. it. betreffen, justossen. Stat.
106. Ibt en were, dat der Stadt also grote.
Noet anlege: es ware denn, daß die Stadt in so grosser Noth sich befande. Stat 3. Dat dem Rade alsülfe grote Sake anliggende were: daß der Rath nut einer so wichtigen und angeles gentlichen Sache beschäftiget ware.

Belegen

Belegen (n) adj. das durch langes tiegen fest zusame men gedrückt, und dichte gepresset ift. Gen beles gen Grund: fester Grund.

Inlage, ein neuer Deich, der um eine Brake einwarts

Putlage, ein folder Deich, der weiter hinaus gegen bas Waffer gezogen werden muß.

Underlage, Riederlage, Das Unterliegen ben einer Schlägeren. Inberlage libett : Den Rüczern ziehen-Luggern, aus Faulheit im Bette liegen. Es ftammet junachst ab von liggen! oder von dem Goth. in Cod. Arg. Ligr, bas lager, Bette, Soble bes Bildes. Bermandte Worter find: E. lag. ju: rutt bleiben, fich aufhalten : - Lagger, einer bet verzögert, sich aufhält: Log, ein Klok. Theur ton. luggich . trage , langfam : benm Defr. Scahero Luage, eine Mordergrube; ben den als ten Friefen ift Lugge ein Fauler, Erager. Siers aus ift deutlich ju bemerten, bag, es in Samburg eine verderbte Aussprache ist, wenn sie daselbst Lungern fagen. Lungern beißt ben uns gant mas anbers. Seet wo he luggert: sebet, wie er im Bette faullenzet.

Luggerer, ein fauler Menfch, der fich gern im Bette ftrecket.

Lugger-bank, Faulbeite. Up ber Lugger bant ligs gen: faullenzend liegen.

Lugger-stool, ein groffer lehnstul, ben man zur Mis

Lень, eine Sense, Schw. Lia. Dan. Lie.

LEIDE, 1.) das Geleite, comitatus, it bas fichere Geleite, Gefeite, falvus conductus. Enem bat Leibe geven : einen begleiten.

2.) ber Zügel. Up't Leibe gaan, fagt man eigentlich von dem Pferde, welches jur Linken vor dens Wagen gespannet ist, und allein den Zügel führet: uneigentlich, der Anführer, Worganger fenn.

Leiden, I.) leiten, führen, it. das Pferd lenken und regieren. A. S. lællan. Isl. leida. Schw. leeda. E. lead.

2.) leiden, geleiden, sicher Geleit geben. Gendram Ende: Dat desulften — in Unsern Stiffen, Forstendomen, Graveschoppen under Geschein — nicht geveliget, vorsekert noch gesleidet scholen weren zc.

Sinn der Worte verdrehen: eine falsche Ausles gung machen. Es ist nicht mehr im Gebrauch. In der Kund. Rolle beißt es: Nemant schall in jenigen Stucken disser Sate bruken umme Leidinge, ofte arge list, unde sick erwehren mit behendichheit der Worde jegen den Sinn der Sate — Scholde geven sinen Arbse in dem Stucke, dat he beleiden wolde: Niemand soll in keinem Stücke sich dieser Ordnung (Brauser: Societäts Ordn.) bedienen mit betrüglicher Berdrehung oder arger list, noch sich mit schlauen Worten gegen den Sinn der Ordnung seken. — Er soll Strafe geben in Betracht des Stückes, das er verdrehen wollte.

Misleiden, verleiten, verführen. E. mislead.

Leidig,

Leidig, schmeichelhaft in der Abficht zu verführen, oder ju verlegen, argliftig. Man febe R.

Leiding, Berleitung durch falsche Auslegung, Berbres bung bes Sinnes ber Worte. Ift veraltet. G. Beleiden.

Lei-geld, Geleitsgeld, welches die Reisende fur bie Sicherheit der Wege bezahlen. Lat. barb. guidagium. Renner unter dem 3. 1464. Dasethft beklaget fich Erzb. Henrich II. Baven buth ale les hefft uns Grave Gerdt von Oldenborch, dewile dat wir ein Here des Stiftes tho Bremen gewesen sin, groten drefflichen Scha den an unsen Sollen, Leigelde und Gerechtie

cheit jehrliches gedahn 2c.

Leitzagen, Beleitzagen, ficher Geleite geben : 36 gleitung jur Sicherheit, burch fein Land, mitge ben. præsidiariam in itinere præstare opem. Es ift veraltet. Frisch führet aus bem Jerofchin an das gleichfalls veraltete Leit , fage, ein Wege weifer. Renners Chron. in dem leben des Ergb. Hartwich I. De Renfer (Friderich der Rothe bart) verschreff den Koning Suenen (von Dannemart) tho fict: befulve quam, mit eis nen koniglicken Pracht, thom Renfer, und wurdt van Hardwico beleitzaget. Bisweilen wurde es auch nur genommen für begleiten, leit ten, führen. Renner unter bem 3. 1534. Des andern Dages wurdt de Bischup (Christofe fer) upt Rhatthuß tho Gaste geladen, de beis ben Borgermeister Marten van Beineborgh und Dirck Hopers geleitzageden en herup. Geleitlig.

Teleitlig, bem freien Geleite gemaß. 3. B. wer bas Geleite geniesset, ber muß sich geleitlig aufführen, und andere nicht beleibigen. Renner.

Leid, Leide, 1.) Leid. Dafür sagen wir jest Leed.

2.) Has. Stat. 56. We tho Swarnen karen werth, de schall sweren, dat he deme Rade und der Stadt truwe unde holt will wesen, unde rechte Tuchnisse doen, und doen dat noch dorch Leve edder dorch Leide: d. i. und thun solches weder nach Gunst, noch nach Has.

Leidig, betrübt, Leidtragend. Leidig wesen aver eent Ding: Leid tragen über etwas. Es muß mit obis gem leidig, schmeichelhaft, nicht vermenget werden.

eidigen, Beleidigen, Leib tragen, betrauren, beklas gen. dolere. Ist veraltet. Renner unter dem I. 1557. Denn solcker Fall were nicht genochsam tho beleidigen: ein solcher Zufall könne nicht ges nug beklaget werden.

BIDEN, Schiefer. it. eine steinerne Rechentasel.

Bon dem alten Lep, ein Fels, benm Schilter.
Leiden-dekker, Schieferbecker.

Leiden-ftikken, ber fteinerne Griffel, womit man auf ben Schiefertafeln schreibet.

LEIDJEN, das abgekurzte Berkleinerunswort von U-

LEIER-KAPPE, ein Tuch, worin man die gang fleis nen Kinder wickelt, und womit vornemlich das Haupt bebecket wird.

LEIGE, ein toie. So redete und schrieb man vor Zeiz ten. In ber Tafel oder alten Cendracht von

1433. Se sun Papen, Clerife, Lengen, Mans ne, Fromen 2c.

LEITEN, plur. die Raude der hunde. Im Churs Braunschw.

LERE (7), eben baff. mit Laks und Leige.

LEKEN, im Oldenburgischen, eine flache Doffirung eines Deiches mit grunen Rasen belegen. Sonst auch roffen. Es ist ohne Zweisel basselbe mit liken, eben oder gleich machen.

Lekken, 1.) rinnen, triefen, tropfeln. it. durchlassen, perfluere. R. Man sagt sowohl: bat Bat lek fet: das Faß ist undicht: dat Schipp lekket: das Schiff lagt Wasser ein; als auch: dat Waster lektet: das Wasser trauselt aus. Lekkende Ogen sind ben dem Chytr. triefende Augen. G. leak, lech werden.

2.) In der Kund. Rolle wird es auch gebrauchet für, zapfen, auszapfen: Och en schall nes mand Claret lecken tho verkopen, ohn alleen in unser Stadt Keller: auch soll Niemand Klaretwein zum Verkauf auszapfen, ohne allein im Stadtkeller.

Uut lekken, austräufeln. De Sake is endlik unt lekket: die Sache ist endlich ruchtbar worden; ist auch eine hollandische Redensart.

Lekk, 1.) subst. eine Rige, Defnung, wo Feuchtige feit durchläuft. Dat Schipp het enen Left: das Schiff hat eine Rige.

2.) adj. undicht, was Riben hat. rimosus, perfluus. Lef werden: undicht werden. R. Bers wandte Worter sind, ben dem Verel. in Ind. leckar, ckar, rimæ navium: und lekt, lekara, rimofum, rimositas: Gr. dang, sissura: unser Las
ke, kache, lacus, lacuna, ein Ort, wo sich das
Wasser sammlet: Hochveutsch lechen, tropfeln,
stillare, hiare: lechzen u. a. m.

Lekkasie, der Schade, den man an nassen Waaren, durch bas Auslecken, leidet. E. Leacage.

Lek-trog, bas Gefaß, welches man unter unbichte Tonnen, ober unter bas Zapfenloch feget.

Lekker, 1.) adj. wohlschmedend.

2. ) ber gern was gutes iffet, ein Leckermaul.

3.) fubst. die Begierde nach einer leckerhaften Roft, oder nach einer andern Sache, die man zu haben wünschet. Daar steit mi de Lekker na: darauf bin ich verleckert, das hätte ich gern. Wachter leitet das Wort her vom Gr. ydungog, suß. Das her auch das lat. ligurire, naschen. Wenn ein f davor geseht wird, so ist daher unser slikstern, schleckern, welches mit ligurire dasselbe bes deutet.

Lekker-tane, ledermaul.

Lekse, eine kection: was den Kindern aufgegeben wird zu lernen, oder zu schreiben. Enem ene Lekse vorschriven: einem eine Seite vorschreiben. Alt Frank. Lecza. R. Leg. Von lectio.

Leksen-blad, in Samb. Lepsband, R. ein Beichen, fo man ins Buch leget.

LEKTER, eine Bubne für die Zuhorer und Musteanten, in der Kirche. Von legere, lectum.

Lelik (e), ober Lelk, garftig, hablich: haben wir von den Hollandern über genommen. E. lewd.

F. laid. Lelif wird also richtiger geschrieben und ausgesprochen keedlif, leetlif. Und so findet man es auch im Rein. de Bos, I B. 9 Rap.

It mene, men fach nu (nie) letlyfer Deer.

und 10 Kap.

Dyt is nw enne leetlyke Sake.

Man vergleiche Leed, Leid.

Lelkert, ein garstiger Mensch.

Lemmel. 6. Lämmel.

Lemmern, Belemmern, besetzen: in den Weg ses gen, daß man nicht durch kommen kann: hindern, in Verlegenheit bringen. R. he is daar mit belemmert: er ist dadurch in Verlegenheit ges bracht, er weis sich daben nicht zu rathen und zu helfen.

LEMMERN, adject. wird von der zarten Haut ges braucht, die über einen Brandschaden oder Wuns de gewachsen ist. De Finger is mi nog so lems mern: ich kann den Finger noch nicht recht ges brauchen: er ist mir hinderlich im Angreissen.

Leen, lebn, feudum. Bon lenen, leiben. S. uns ten.

Lenisch, Leensk, lehnhaft, was zum lehn gehöret, feudalis. In lenischen Weren hebben: zu tehn besißen. Diederich, Graf von Oldenburg, belehnete A. 1422. Hinrich von Haren mit einem Stuck landes, dat Joh. van Paren des vorsben. Hinrifes Vader und sine Vorbarene (Vorsahren) van unssen Elderen to Lene und in leneschen Weren gehad hebbet 2c. Cassels Bremens. T. II. p. 296.

LEEN,

LEEN, mager, abgezehret. Biele sprechen es unrecht lone aus. Denn auch im U. S. ist hlæne, und E. lean, mager.

LENDE, Lende, lumbus. De Lenden slepet em na, von einem, der einen lahmen Bang hat: eigentl. von vierfuffigen Thieren, denen die Hinterbeine gelähmet sind.

Lenden-laam, und umgefehrt

Laam-lenned, an der Hufte gelähmet, elumbis. it. von langsamem, tragem Gange.

Lenden-lave, Lenden-löfte, fruhzeitiger Benschlas. Bon laven: perlapen, verloben.

LENE (6), und Leenke, Selene.

- LENEN (s), 1.) leihen, ausleihen. commodare, mutuo dare. Goth. lewjan, præbere: und leihwan, mutuo dare: A. S. hlænan. Das her das Wort kehn, ben den Alten Len, feudum.
  - 2.) etwas von einem andern empfangen, auf eine Zeitlang, das man tom nach dem Gebrauch wie, der zustellet. mutuo accipere.

LENGE. S. unter LANG.

LENS, trocken, ba keine Raffe mehr ift. De Pums pe geit lend: Die Pumpe will nicht mehr ziehen, kein Wasser mehr geben. De Kanne is lens: Die Kanne ist ausgetrunken. Enen lens maken: einen so lange beschmausen, bis das Getranke all ist.

LEEP, wird von einigen, sonderlich Landleuten, gebrauchet, für: schlecht. Leep Dee, schlechtes, ver kommenes Bieb.

TELET

Lepel (7), toffel. R. Den Lepel upsteken, im Scherz, sur: sterben. He het nig den Lepel up'n Brede beholden: er hat nicht das geringsste sonderlich an Hausgerathe) behalten. Den Lepel up'n Brede mit sinen Kindern belen: alles, bis auf das geringste Stück, mit seinen Kindern theilen. He is't so mode, oder satt, as wen he't mit Lepeln geten het: er ist der Sache ganz überdrussig. Daar kan he kinen Les pel to was ken: er kann nichts dazu bentragen.

Lepel-kost, toffelspeise, Suppe. R.

Lepel-snute, Loffelgans.

LEPPEN, Up leppen. S. unter LAPPEN.

LEER, Backe, Wange. Ord. 102, heißt es, baß man einen Dieh mit einem gluenden Schlüssel (als dem Wapen der Stadt Bremen) soll an sine Leet barnen, auf der Wange brandmarken. A. S. Hleare, das Gesicht, vultus. Dahin gehöret auch das E. leer, scherzhaft lächeln. Dan. eg leer, ich lache. S. Junii Etym. Angl.

Leerke, das Dimin, die Wange. Robe Leerken, ros ihe, blubende Wangen.

Leer-kullen, Kopfluffen, Ohrfuffen. Es wird in ber Berordnung vom Beergewette mit aufgezählet.

LEREN (6), 1.) lehren.

2.) ternen. R. im Nachschusse. E. learn, ternen. Auch ben den Hollandern und Schweden heißt dieß Wort bendes, docere und discere; so wie apprendre ben den Franzosen.

Lere, 1.) insgemein, die lebre.

2.) Die Religion, eine besondere Glaubenslehre. De

is nig reiner Lere: es ist mit ibm nicht richtig: er ist ein Schalt.

31) die Kinderlehre, Katechisation. In Der Lere gaan: jur Katechisation gehen. Die Bauern fafagen auch: to'm Beden gaan.

LESE, der Schein. it. Losfundigung. S. unter Los.

Dflug, ober die Ege machet. S. Frisch unter Gleiß. Gloff. Boxh. Wakanleisan, orbitam.

Leeske, diminut. eine Runzel vor der Stirn. Es fommt im Ofifries. Landr. vor, 3 B. 65 Kap. De Leeske, dat sinnen de Rimpelen.

Lesen (n), lesen, summlen, aussuchen: wie im Hochdeutschen. Daber

Tolesen, und

Verlesen, das Unreine und Unnuge aus Kräutern, Gemuse u. d. g. aussuchen. Den Rool, Bonen, 2e. tolesen, oder verlesen: den Kohl, oder Bohnen, reinigen.

Lesen (e), Verlesen, verlieren. Das einsache les
sen ist ben und nicht mehr im Gebrauch, aber
noch im Engl. leese, lose, loose. A. S. losjan, forleosan, und auch mit einem r statt des
sen ferlyran, forleoran. Cod. Arg. liusan,
fraliusan. Benm Kerd, forliosan. H. verliesen.
Man kann das Stammwort loos annehmen. Das
her ist auch zu erkuren das Wort Naamslies,
Naamslus, und Naamsliesse, womit man die
kleinen Kinder, die noch keinen Namen haben,
benennet: Namenlos.

Verlies, Verlüs, 1.) Verlust. In einer Urfunde

won 1433. bekennet Otto, Gr. zur Hope und Vorsmund des Stifts zu Bremen, daß er, des Stifts wegen, Hermen van Düringhe, schuldig sen twintich bremer mark, van Vorlüses wegen, dat de vorbenandte Hermen verloren hefft, umme des Stichtes van Bremen. S. L. Musshards Monum. Nobil. Brem. et Verd. S. 206.

2.) ein tiefer Keller ben dem alten Kornhause in Bremen, der vormahls zum Gefängniß gedienet hat. it. ein jeder Ort, wo die Leute unsichtbarwerden: ein Abgrund. In't Verlies kamen: unsichtbar werden in der Welt: verschwinden.

LEEST heißt im Oldenburgischen ein breites Schiff.

LEST, left. S. unter LAAT.

LETTEN. S. gleichfalls unter LAAT.

LEUEN, bollen, wie ein Rind, boare, mugire, A. S. hlewan. E. lowe. H. loeyen. Gloss. Lips. luoginda, louenda, rugiens, brullend. Man vergleiche auch das A. S. hlem und hlynn, ein Schall, Ton: hlynnan, schallen. S. Frisch unter Lupen. Von diesem Worte stammt ohne Zweisel Lew, Leu, Lowe, her, wegen seines Gebrulles. Vielleicht urtheilet man auch nicht unrecht, wenn man das Gr. und lat. Alw und leo, zu denen Wörtern zählet, die celtischen Ursprungs sind.

Leuwagen, eine Scheuerburfte. R. Wir haben es von den Hollandern. Sonft sagen wir auch Schrubber.

Leven (n), leben. U. S. libban, lysian und lysigan. E. live. Schw. lyswa. Dan. lessue.
Cod.

Cod. Arg. liban. He weet vor nig, bat he agter levet: exist ein Traumer, ein Klos.

Levend, subst. 1.) das leben.

2. ) das Geburtsglieb.

3.) tarm. Dat is een Levend! was das für ein tarm ist!

Levendig (welches levvendig ausgesprochen wird, mit dem Accent auf der ersten Sylbe), lebendig. He will de levendigen bi den doden hebben: er will vollkommene Sicherheit, oder ben der Liefes rung das Geld haben.

Beleven, erleben. Daar beleve if wat mit: das macht mir viele Muhe und Verdruß, oder auch Elend.

Beleved, hoflich, ber ju leben weiß. Ginige Hochbeutsche haben es in diefer Bedeutung von ben Miebersachsen übernommen.

Beleevtheit, gute Lebensart, Soflichkeit.

Unbeleved, unboffich, ber nicht ju leben weiß.

Unbeleevtheit, Mangel an guter Lebensart, Unbefliche feit.

LEVEN (6), 1.) lieben. Eine besondere Redensart ist es: dat levet mi: das ist mir angenehm. Dat bare Geld levet dem Verköper: der Verkäuser hat gern baares Geld.

2.) aus Gewogenheit nachlassen: nach dem Tode histerlassen. E. leave. Es ist ein kleiner Jrrthum, wenn Hr. Richen glaubt, es sen eine verderbte Aussprache, statt levern (n), liefern: nicht allein, weil hier ein n und dort ein a gehöret wird, sondern vornemlich wegen des im Englandischen

nod

noch befindlichen Urworts. Dan vergleiche bas Goth. lewian: U. S. lævan, belævan: C. allow: übergeben, reichen, præbere, tradere. Imgleichen Goth. lifnan, aflifnan, übrig fenn, fuperesse: Gr. Aeineir. Mit. Fries. lawan, laewan, lewan, liowan. Daber Lawa, Lowa, Nachlassenschaft, Erbschaft. Alt. Frank. leiben, übrig laffen, relinguere: und liwun, liefern. S. Schilter unter diefen benden Wortern, und bes herrn von Wicht Oftfries. Landr. G. 257 u. folg. Levern, liefern, stammt ohne Zweifel davon ab, muß aber nicht damit vermenget werden. findet auch bliven und bleiben, gleichsam beleis ben, feinen Urfprung. De will finen Rindern nia vele leven: er wird feinen Rindern nicht viel nachlassen. De het mi vele Schuld levet: er hat mir viele Schulden auf dem Salfe nachgelaß fen.

Beleven, belieben, sich gefallen lassen, gut heisten sein ne Zustimmung geben. Ofter. Landr. 1 V. 64 Kap. Eine Mutter kann bas Erbe ihrer Kinder nicht verkaufen, verpfänden, ober vertauschen, es wäre denn, dat de Kinder, manner se tho ver ren Jaren koemen, sudaenen Koop und Westschinge beleven.

Leef, adj. lieb. Leef hebben, lieben. it. kuffen: wie Opder Sprw. De Leef hebben will, moot Leef varen laten: man muß den einen Vortheil dem andern aufopfern. Daar is mi leve to: des bin ich froh. Gen leef Weer: ein Gewitter. A. S. leof, leofa, geliebet. Lever, lieber, charior.

charior, gratior. Sprw. Wen Lever fumt, moot Leider gaan: das Angenehme verdränget das Unangenehme.

Lever, Leverst, adv. sieber, potius, magis.

Leefte, auch Leve, Liebe. Sprw. Mate Leefte lange Leefte: gemässigte Liebe dauert am lang: sten. Oplde Leefte rustert nig: alte, oder die erste Liebe verschwindet nicht leicht. Mit Leve, in Gute. Dat frige if van Dage mit Leve nig daan: das kriege ich heute nicht ohne viele Mühe fertig. Mit jemands Leve: mit jemands Erlaubniß und Consens. Es scheint aber, daß es alsdan zu löven, verlöven, erlauben, gehöre. A. S. Leve und Lysnisse, Erlaubniß; von lysan, erlauben.

Leefdalig, Leeftalig, liebreich, zartlich.

Leefliken, adv. liebreich, freundschaftlich, mit Liebe.
So heißt es in der Eintracht, daß bende sich vers gleichende Parteien sich einander sollen die Untossten leeflifen helpen dragen.

Leef-mood, Vergnügen. Ift veraltet. In einem Schenkungsbriese von 1534, der hinter Meieri Orat. de Scholæ Brem. natal &c. gedruckt ist: tho Troste und Leffmode ehren Olderen; jum Trost und Vergnügen ihrer Aeltern.

Levenenz wird hier, wie in Hamburg gebraucht, in der Redensart: Sp lang as Leverenz sien Kind: wenn man etwas ziemlich langes beschreis ben will. R.

LEVERKE, Lewerk (1), terche. R. 21. S. Laferce, Lawerce. E. Lark. Dan. Lerke. H. Lauwerick.

Lauwerick, Leuwerick, Lewerck. S. Jun. Etym. Angl.

Leverlage, Liberlage, allgemach, langsam. R. Levern (7), liesern. Fr. livrer. S. Leven (8), in der 2ten Bedeut. He is levert: er ist verlopen: er ist ein Kind des Todes. Kumt de Wasgel in der Kinder Hände, so is he levert: ein Wogel in der Kinder Hände ist verloren.

Leverd Blood, cruor. S. Levern unter LEBBE. LEVERSTOR, liebstöckel, levisticum.

LEVERT, ein mannlicher Taufname, Libert, Libertus.

LEVIT, Levit. Enem de Leviten lefen: einem einen scharfen Text lefen.

Levver, leber. 21. S. Lyfer. E. Liver. Schw. Lefwer. 361. Lifur. Holl, und Dan. Lever.

Lewend, Leinwand: in des seel. Archivarii, Hrn. Dr. Post bremischen Idiotico, welches die deut sche Gesellschaft besitzet. Hieraus ist wol am bessten zu erklären das im Verd. Heergewette vorzemmende leuttendes Reph, welches entweder einen slächsernen Strick, oder das Seil, auf welchen die leinen Wäsche zum Trocknen psiegt aufgehangen zu werden, bedeutet. S. Vogts Monum. ined. T. I. p. 278 & 201.

Libberig. S, unter Lebbe.

LIBERLORKEN, liebkosen, schmeicheln. Im Rein. De Dos wird das einsache lokken in diesem Sins ne gebrauchet. Die Stelle ist unter Forken angeführet.

LIEMAM, Leichnam. G. unter LIEK.

LICHT.

Dan. læt. Ale Frant. lint. Ene lichte Deren: ein leichtsinniges, leichtfertiges Madchen. Lat. levis auch also.

2.) adv. leichtlich. it. vielleicht. Licht daaran, licht daarvan: leicht gewonnen, leicht zerronnen. Licht un digt, sagt man statt: licht und icht, z. E. von einem Gebäude, das nicht starf und dauerhaft, sondern nur zum Behelf, gebauet ist. S. ICHT. R. Licht um lose ist dasselbe; it. falsch. Dat kan licht wesen: das kann wost senn.

ichten, 1.) leicht machen, erleichtern. levare, exonerare. Es wird von der Ausladung oder Auslerung der Schiffe und anderer Gefässe gebrauchet. Ene Tunne lichten: eine Tonne austrinken. it. hinten aufheben. De Kasse lichten: das Gelb aus der Kasse nehmen. Man sagt auch: dat Geld lichten: in der zen Bedeutung.

2.) aufheben. tollere. E. lift. Schw. lyffta. Bergl. das E. light und alight, von einer Hos he herunter springen, welches nicht geschehen kann, wenn man sich nicht in die Hohe hebt. Lichte! ist das gewöhnliche Wort der Fuhrleute, wenn die Pferde den Fuß aufheben sollen. Den Anker lichten: den Anker aus dem Grunde heben, unster Segel geben.

ichter, ein Schiff, welches die Waaren aus dem groß fen übernimmt, und dasselbe erleichtert. R. E. Lighter, Lighter-boat.

ichtel-buk, Luchtel-buk, ein platter lichter.
Lichtfardig,

Lichtfardig, t.) leichtfertig.

2.) leicht, hurtig. Lichtfardig kledet gann: leicht und dunn gekleidet gehen. Gen lichtfardigen Gaug: ein hurtiger Gang. Ene lichtfardigen Arbeit: eine leichte Arbeit. De Arbeit is lichts fardig an to scen: wenn man diese Arbeit ans siehet, sollte man meinen, sie ware nur leicht. Dat geit em so lichtfardig van der Hand: die Arbeit gehet ihm hurtig von der Hand. Lichtfardig to Bote wesen: hurtig zu Fusse senn.

Licht-holt: Enem dat Licht=holt to steken: einem eine Erleichterung verschaffen , einem nicht bas Schwerste auflegen. Es ift eigentlich eine Re Densart, Die ben dem Kuhrwerke üblich ift. Mame lich in dem hauptschwengel find zwen locher, durch beren eines, welches gerade in der Mitte bes Schwengelsift, ein eiferner Bolten ober Da gel gebet, ber benfelben an die Deichfel befestiget. Wenn aber ber Fuhrmann etwa ein junges Pferd, welches noch nicht scharf ziehen foll, vor bem Wa gen bat, fo fterfet'er ben Bolten burch bas andere Loch; wodurch alsban die eine Salfte des Schwen gels, wo bas junge Pferd gebet, langer wird: welches dem Pferde eine Erleichterung im Bieben verschaffet. Dieg nennet man: bem Deerbe bat Licht, holt to stefen.

Lichtung, die Hebung, oder Herausnehmung des Gele

Lucht, auch wol Luft, der Handgriff, eine schwere Sache zu heben und zu regieren. Eis nig swaar, wenn man de Lucht daarvan het: es ist nicht schwer,

fchwer, wenn man nur den Handgriff weis. Es läßt sich vermuthen, daß dieses Wort sowohl, als licht, aufprünglich von Lucht, Luft, abstamme.

Up lichten, ausheben.

Verlichten, Verlichtern, erleichtern.

Verlichterung, Erleichterung, Bulfe.

- LID, 1.) Glied, membrum. Plur. Lede, Glied, massen. Gen Lid vam Finger: ein Gelenke, ober Glied des Fingers. Ord. 102. Dem Mordberner schall men sine Lede tosisten mit einem Rade.
  - 2.) Gelenke, junctura artuum. Den Arm uut dem Lede fallen: den Arm aus dem Gelenke fallen. Den Arm wedder in't Lid fetten: den verrenkten Arm wieder ins Gelenke segen.
  - g. ) ber Deckel, welcher durch ein Gewinde an bem Befaffe fest ift. Dieg beißt auch im Engl. Lid. 21. S. Hlid. Kroos, lid, ein Krugdeckel. Guls per, Lide Kroos, ein Krug mit einem filbernen Deckel. Daber auch Ogenelid, Augentie, d. i. der Deckel des Auges. Sprw. De dat leste uut der Rannen hebben will, dem fleit dat Lid up der Mafe: fagt man won einem, ber feine Waaren nicht los schlagen will, in der hofnung, Der Preis werde noch fleigen, aber endlich mit Berluft verkaufen muß. Bie diefe 3 Bedeutuns gen unter fich verwandt find, fiehet ein jeder. Lith vox Scot. artus, articulus, membrum. S. Lith. Alam. Lid. Cimbr. Lid. Isl. Lyder. Goth. Lithus. Islandis Led est-slexus, à Leda, flectere, ad quod non incommode omnia *irrələr*

referri possunt. L. in Jun. Et. Angl. sub Lith.

Lede-ganz, ein veraltetes Wort: nach dem Buchstaben: ganz in allen Gliedern oder Theilen, unversstümmelt, ungekränkt. Dann de (Rechtigs heiden, Privilegien, Richte) scholen alle les degans unde unverbroken syn. Herz. Brem, und Verd. 6te Samml. S. 190.

Ledematen, Gliebmassen, artus. R.

Lede-water, Gliebmasser, R.

Lede-week, das in seinen Gliedern oder Fingen nicht fest ist, schwach, gebrechlich, unsest. De Stool is ledes week: der Stul wackelt. R.

LIDEN, leiben. De Mere will ben hingst nig lie ben: Die Stute ift noch nicht bigig.

Erliden, erleiden, perpeti. In einer besondern Bebeutung sindet es sich in einer alten Urkunde, für: gestatten, sich nicht widersehen, willig annehmen. Bremens. T. II. p. 305. Wanner de Dorch, luchtige Hochgeborne Furste und Here, Here Ernst Hertoge to Brunswif un Lunehorch—einen volmechtigen Sproke der Billichent gemete darinnen dede, dat wn idt darbn to ben, den Spen unwedderroplik sollen und willen bliven laten, un sodane Erkantenisse darinne erlydenn.

Lidend, in Hamburg, ziemlich, sehr. It is lidend warm: es ist ziemlich warm. R.

Liders einer, ber ba leibet, ober nachgiebt, ein Gebub tiger. Sprw. De Lider beholt bat Land: wer nachgiebt, ber balt am langsten aus, gewinnet am meisten. Es brucket ben Spruch Math. V, 5. Die Sanftmuthigen werden das Erdreich bes sigen, vollkommen aus.

Liedsam, vertragsam, gedultig. S. lydzaam.

Lid-teken, ein Wundmaal. Entweder von liben : oder van Lid, Glied.

Ladt-Recht, Liet-recht, ber Gehorsam und die Dienste, welche ein Knecht, oder untergebener Landsmann (welcher litus, lidus, lito hieß) seinem Herrn zu leisten schuldig ist. litimonium. Im Jahr 1436 verkauste Heinrich von der Lith sein Lydt: recht an dem Kirchspiel zu Ditkerskope und dem Wall im Alten Lande. S. Mushards brem. Ritterstaal S. 356. Vergl. Wachter unter Liti und Litimonium.

Lien, Belien, alt Frief. hlya, bekennen. Es kommt vor im Oftfries. Landrecht. Die Hollander sagen belyden.

Liën, aufthauen. S. Lüen.

Lief, 1.) Leth: R. Enem wat up't Lief seggen, oder lögert: einem etwas andichten. Wat um't Lief, un in't Lief: Mahrung und Kleider. De Wien het veel Lief: won einem Wein, der Kraft und Geist hat. Nach Stat. 3. muß einer, der sich wegere Nathsherr zu werden, schwören, wenn solcher Sid von ihm gefordert wird, dat he des nicht vermoge an Live offte an Gude: d. i. daß er von so schwachem Körper sen, oder nicht so viel Mittel habe, daß er dem Amte vorstehen könne. De weet sines Lives kinen Raad: er weiß sich weder zu rathen noch zu helsen. Dat Lief

is em uutgaan : der Mastdarm ist ihm ausge- schossen.

- 2.) Es wird anch fur das leben genommen. Arg. Libains. 2. S. Lif. Alt Frank, und Mam. Lib. 361. Lif. Leib und leben fteben alfo in genquer Bermanbichaft. Langer Lief, lans ger Good, ift die gewöhnliche Formel in ben Chepalten, wenn bende Cheleute in Gemeinschaft ber Buter treten, und einer den andern beerbet. So heißt es auch Stat. 8. Beholt de Mann bat Lief: bleibt ber Manu im leben. Orb. 93. beift es von einem Cher, ber jemand beschäbiget: De Beer (schall bat beteren) mit sinem lin ve. Renners Chron. Go dat nicht alleine de Olberlude — fondern od de Borgers und gante Rhat in Gefahr ohres Lives stunden: fo daß nicht nur die Aelterleute, sondern auch die andern Burger, und ber gange Math, in Lebens: gefahr maren.
- 3.) Im Offfries. tandr. bedeutet es auch das Wehre geld, das Geld oder die Buffe, welche den nacht sten Verwandten eines Entleibten von dem Mors der vor Zeiten mußte entrichtet werden. pretium vitm.
- Lives-bargung, Lives-barje, Lebensunterhalt: so viel Mahrung und Kleider, als eben zur Unterhaltung des tebens hinreicht. He het van siner Kopenschup man even Lives barje! er verdient mit seinem Handel nichts mehr, als zu den Noche wendigkeiten des Lebens erfordert werden: er kann nichts dabep ersparen und erübrigen.

Lived-

Lived-garde, Luit-garde, heißt in ben alten Fries. Besehen eine Rachlassenschaft, Erbschaft: eigent: lich, Lebensaufenthalt, Sabfeligkeit. Bon Lief. Leben, und Gard, Wohnung. G. Oftfr. Landr. 1 3. 68 Kap. und dafelbft von Wicht Unm. m.)

Liefken, Weibermams, Leibchen. Snor ; lieffen. Schnürbruft. R.

Livig, in vielen zusammengesetten: als Sartelivig, der keinen offnen teib bat, alvo adstricta laborans: uneigentlich, der nicht gern vom Gelbe will. Dunn livia, alvum laxam habens.

Aflivig, gestorben, todt. Aflivig werden, sterben. Stat. 3. Wanneer och der Borgermeister een aflivich werd 2c. S. auch Stat. 17.

Lief-fake, Balsgerichtsfache.

Lief-tied, adv. Beit lebens. Ift veraltet. In einer 1 Urfunde, das Ilfabeen Gafthaus in Bremen ber treffend: Welche woff Marc Rente besulffte sulvest manen (einfordern), boren (beben) -un bruken will lofftod. Wen he och in God vorfallen is (felig entschlafen ist), so stal so dane Rente ewich bloven by dem nigen Waste huse. Und bald barauf: sudane belechte Rens ten lufftydt alle par entrichten 2c.

Lief-tucht, überhaupt die Ginkunfte, die einer Zeit feines Lebens genieffet. Insbefondere: I.) Leib: gedinge, Witmengehalt, Wittum, Die Wohnung eines Landmanns, Die er von dem übergebenen Erbe Bett lebens bebalt. vitalitium, dotalitium, usus fructus personalis ad dies vitæ.

2.) Leibrente: Die Binfe, Die einer nur fur feine

Person, von einem ausgethanen Kapital, so lans ae er lebt, empfangt. it. eine Wohnung, ober Brundftuck, fo einer auf feine Lebenszeit tauft. Stat: 106. Wolde od woll Lufftucht koven van der Stadt rente, de mach de Radt vors kopen jewlike mark vor tein mark zc. d. i. der Rath foll zehen Procent geben. Die Bauberren von U. L. R. Kirche in Bremen verfaufen in eis nem Lieftuchts Breve von 1522. eine Boden. tho orer Karcken gehorig —— (an Gossen 11dinck ton Brockhusen) de tydt sines leven= des to gebrucken, edder gebrucken to laten. - Und Se und ore Nakomelinge Bowmestere willen und scholen dem gemelten Gossen sos daner Lifftucht in der vorschreven Boben recht te warende wesen — Darto willen Se desulven Boden in notturfftigem buwete und brode under backes holden, ane Gossens todoent — Wenner aver Gossen na dem willen Gabes vorstorven is, alsden schole be · porberorde Bode ohrer Karcken frig und quide wedder heim fallen und vorleddigen. Sedoch unschedelick der Lifftucht, de Catharine Ros fes, nu tor tobt dessulven Gossens ehelice Susfrome, rebe in der gemelten Boden bebe be, und dat duffe Lifftucht erft na Catharinen dode mit Gossen angan schole. G. auch Stat 6.

Liggen, liegen. S. mitet Leggen. Ligt, leicht. S. Licht.

LIER, eine Leiche. Cod. Arg. Leik. 21. 6. Lic.

Ohne Zweisel von liggen, liegen, wie das lat. cadaver von cadere, und das Gr. Awua von

Licham, Leichnam, ber Leib. Es wird sowol vom les benden, als toden Körper gebrauchet. Eben so auch das Goth. und A. S. Siehe Jun. Gloss. Goth. p. 229. 230. Hier in Bremen heißt ein Gäßchen die Lichams, strate, durch welche, in den papistischen Zeiten, am Frohn Leichnams Fesste die Procession gegangen.

Liek-hoon, ein Uhu, eine Nachteule, beren Geschren, nach bem Aberglauben der Ginfaltigen, eine Leis de ankundiget.

Infelix bubo, dirum mortalibus omen.

Liek, adj. und adv. gleich, eben, abnlich, gerade, billig, recht. R. Cod. Arg. leiks und galeiks. A. S. und Krant. lie, lih und lich. E. like. Schw. lyk. Sieher geboret auch das Gr. sinsdoc und alivaioc, fimilis. Wir sagen auch glief, fonderlich wenn es fo viel beiffen foll, als abn: lich: welches ohne Zweifel eine Nachahmung des Hochdeutschen ist, wo man ein g statt des ge und gi ber Alten davor feget: wie benm Otfried gilih und gilicho. G. Schilter unter Lic, simi-Enem lieks genog beden: sich billig gegen lis. jemand berauslaffen. Liet fogt fit, recht findet fit: gleich und gleich gesellet fich gern. Liek un Recht het God schapen: Gott will, daß wir recht und redlich handeln. herzogth. Brem. und Berd. 6te Samml. S. 166. Den beschediges den to lyfe unde to rechte to bringen: dem bes nsspidika

schädigten zu seinem Rechte zu verhelfen. He is so liek uut vor sie weg: er ist aufrichtig, ohne viele Worte und Umstände zu machen, offenherzig ohne Ränke. Woor he liek in't Huus kikt, daar dijet de Kalver good: ist die Beschreibung eines stark schielenden. Like veel sunt twe halve Grote, antwortet man, wenn jemand ungegrünzdet sagt: es ist gleich viel. In Erzb. Joh. Norden Beschreib. des Botdings: De schall liekehnen schuldig wesen: der soll sowol, als sie, schuldig senn.

Likendeler, in Hamburg Lykendeelken, ein kleines Maaß, womit die Arbeitsleute ihr Getrank unter fich vertheilen.

Likers, gleichwol, dennoch. R.

Liken, 1.) gleichen, abnlich fenn. Se liket mi watt er bat einige Aehnlichkeit mit mir.

2.) gleich, oder eben machen. De Summe liken: die Summe voll oder eben machen. Besonders wird es gebraucht ben den Deicharbeiten, für: die grüne Bekleidung der abhängigen Fläche eines Deichs so schnur eben machen, daß sie weder erzhoben noch hohl sen. Im uneigentlichen Sinn ist sik liken, sich vergleichen, eins werden. Welches aber jest in gemeinen Reden nicht mehr ges bräuchlich ist. Erzb. Alberts Renunciations: Brief an die Stadt Bremen von 1366. Uh Albert — bekennen unde betüghen openbar, an des sem Breve, dat wy Uns gelikendt hebbet myd deme Rade unde der Stadt van Bremen als dus ze.

3.) Es hat auch noch die besondere Bebeutung des Gesallens, welche auch im Gothischen, A. Sächsischen, Engländischen und Kolländischen Plaß hat. Im theot. Dialekt licon, lichan und gelichon, gesallen, placere. Von liek, ähnlich: quia similis simili placet. Schilter in dem W. Licon. Dat liket mi: das gesällt mir. E. I like it, oder: it liketh me.

Likung, die Gleichung oder Ebenmachung: die äussere Betleidung eines Deiches mit grünen Soden, welche schnur gerade senn muß. Ostfries. Deiche und Sph. Recht c. I. S. 19. Dat nemandt de groene Soeden midden in den Dyck schall werpen, denn alleene tho der Lykinge holden.

Liek-foden, die grunen Soden, welche jur Beffeidung bes Deiches gebrauchet werden. Gben baf.

Liek-teken, Merkmaßl, Kennzeichen. Ben den Hollandern ist Lickteyken, so wie ben den Friesen Licklaven, eine Narbe, und Merkmaßl, so von Wunden überblieben ist. Dieß stammt aber ber von dem alten Liek, Lic, Leik, welches nicht nur eine Leiche; sondern auch Fleisch bedeutet. Das unstige aber ist von liek, gleich, abnlich.

Beliektekenen, bezeichnen, burch angegebene Merts 'mable fembar machen.

Beliken, Belikenen, von Rechts wegen zukommen, competere. Von obigem liek, billig, recht. Vogts Monum. ined. T. II. p. 353. Wh Lus derus, Pravesk, Priorin un Convent to Zes ven verlaten un avergeven jegenwärdigen den porbendmeden Ervtheel, de Cathrinen in jenis

gen tokamenden tyden beliken mogte, sonder furder Unsprake x.

Verlikenen, vergleichen, Vertrag machen. Renner berdem J. 1533. Up dat midler tidt de Sake the Rechte, oder in Frundschup, der Weide hals ven vorlikent wurde.

Liek-doorn, Hunerauge, clavus pedis. Re Bomet bem alten Lic, Liek, Fleisch: wegen bes Schmer= jens, ben es, wie ein Dorn im Fleisch, verursachet

LIKKEN, lecten. / A. S. liccan, liccian. E. lick. Dan. licke. Gr. derxen. Hebr. pp. (lakak). Lat. lingere.

Lik-mulen, und Lik-munden, die leften lecken. He lik mundet darna: er ist febr begierig barnach, er ist darauf verleckert.

Liks, alles was süß ist: eigentlich, was mit Wohlge schmack gelecket wird. So sote as Liks: über aus süß, gar zu süß.

Liks-fite, übermässig suß.

Gad-likker, ist eine pobelhafte Benennung eines nie berträchtigen Schmeichlers.

LILKEN, oder Lülken: Unt lilken, ein Getränk, das einem wohl schmeckt, oft ansehen, und nach und nach austrinken: mit oft wiederhohlten kleinen Jügen ausleeren. Daher der Name Lilken, dei, welchen eine Dorfschenke im bremischen, wie auch auch eine Porsschaft im Leesmer Stotel sühret.

dem Beer is fien Liem, sagt man von dunnem schwachen Bier, das nicht klebrig ist.

Limen, 1.) leimen, glutinare.

-2.) kindisch wißig senn, hafeliren.

Liem-

Liem-pott, 1.) Leimtiegel.

2.) Giner, der auf eine kindische Art wißig ift, ber immer scherzet: ein Hasenfuß.

Liem-stange, teimruthe. Es ist ein Wortspiel, wenn wir sagen: He lopt mit der Liemstange: er ist ein Geck, ein Hasensuß.

Täkelimen, hafelieren , jum Scherz unmige Plaude: renen vorbringen.

LIMPE, Glimpf, Sansmuth. Es bedeutet eigentlich und überhaupt das Unständige in den Handlungen: decentia, convenientia: von dem urz sprünglichen Worte limphan, anständig senn, sich geziemen: A.S. limpian: Schw. lämpa. Benm Otfried limphit, es gebühret. S. von Stade Erklär, der Bibl. Wort. p. 678. Sprw. Mit Limpe frigt man dat Ei in den Hoppen, sak; mit Glimpf kann man vieles ausrichten: wer Wögel fangen will, muß nicht mit Prügeln dazwischen wersen. Wir sprechen auch Lumpe.

Limpig, imgleichen

Limplik, und Lumplik, glimpflich, geziemend, ohne Ungeftum.

Unlimpig, unglimpstich, ungestum, plump. Rein. de Vos S. 268. (Edit. Wulffenb. 1711.) Grove und Impyge Mynschen de vorstan nenen wysen Rad, un Lystychent wyl en nicht to Synne.

Gelimpicheit, Glimpf, Gelindigkeit, Sansunuth. Renner unter dem J. 1562. So will de Rhat nicht destomin, uth christlicher Gelimpicheit und vederlicher Thoneigunge, de se tho ohren Boraeren dragen 2c.

LIEN,

LIEN, Lien-saat, Leinsaat. Auch nennt man so ben Flachs selbst, der noch wächst. Fast in allen verwandten, alten und neuen, Sprachen heißt es Lin: ausser im Goth. und Hochdeutschen, wo ei sigtt i ist. Slav. Len. Daher ist:

Lind, Lint, leinen Band. Wiewol der Gebrauch ein geführet hat, daß man alle Gattungen Bander, seiden und wollen, auch Lind nennet. Schwed. Linda, fascia. Hievon kann am bequemften des Wort Lindwurm hergeleitet werden. Denn ben den Alten war Lind, Linne, eine jede Schlange: weil sie gleichsam als mit einem Bande fest dim det, wo sie sich herum schlinget. S. Schilter und Wachter.

Line, Schnur, dunner Strick. R. Dieß hieß auch ben ben tateinern und Griechen linea, dwov. E. Line. Fr. Ligne. Enem de lange Linen laten: jemand seinen Willen lassen, viel Freiheit gon. nen. Ene Line trekken: sich zu einem Zweck verseinigen.

Aflinen, mit einer Schnur gerade abmessen, 3. E. wie die Gartner die Betten.

Linen-danzer, Seiltanger.

Linnen, Leinwand.

Linnen-wever, Leinweber. Linnen-wever Beer nem nen wir Bier, so aus ftarkem und etwas bunnern jusammen gegoffen ift.

Lind, Linde, getind, lenis. So auch im Gloss.

Pez: Mit linden uuorten, verbis lenibus.

LIPE, dicke Unterlesse. Be) den Franzosen bedeutet es ausser dem auch bas ha gende Pserdemaul. S. Wachter

Wachter in Lipp. De Lipen hangen laten: ein fauer Gesicht machen, schmollen.

pen, verb. Enem to lipen, oder an lipen: ein schieses Maul gegen jemand machen: die Lippen ziehen, wie die Kinder, wenn sie ihren Unwillen jemand zu erkennen geben wollen.

ppe, Lippe, Lesse. In der heutigen persischen Sprasche Lib. De Dood sit em up der Lippen: er ist dem Sterben nabe. Seven Pund Lippensfleesk hangt vor Mulen Dore, sagt man im Spott von einem, der dicke Lessen hat.

ps, einer, der die Lesse hangen laßt, oder der diete Lippen hat. E. auch Lips. Fr. lippu. Ben uns wird es nur in folgender Spakrede gehöret: Lips, tuh de Brugge up: laß das Maul nicht hangen: siehe nicht so sauertopsig aus.

pen-snute, Liep-snute, dasselbe.

PPELT, Leopold.

REN, lepern. it. weinen. R.

ren-dreier, ein Lepermann. it. ein Plerrmant. R. 18E, und das Dimin. Lieske, Elisabeth. Puders Liebke: eine Buhlschwester, ein unzüchtiges Weibsbild.

lisse, leise, sanst, gelinde. Notk. liso. Willeram; lisno. Lisse Chaucero est remissio, relaxatio, ab A. S. Lisse, quod idem significat. Hinc fortasse ejusdem Lissen, to abate, allay, Lessen. Edu. Lye in Jun, Etym. Angl. sub Lisse.

esken, Af liesken, einem etwas abschmeicheln. Vergl, das Geth. lausjan, exigere, repetere. Bellesken, einen mit Schmeichelen einnehmen, mit fuffen Worten betrügen.

Liesken-treder, der leise einher tritt: ein Schleicher, Schmeichler, schmeichelhafter Bettler. it. der unter dem Schein der Freundschaft betrügt: ein Spion, Verräther. In Rethmaners Braunschweig. Chron. die Frisch in seinem Wörterb. anführet, wird dieß Wort auch für einen gelinden Prediger gebraucht: Russen-Leger, Pflaum: Streicher, Leisen: Treicher.

LISTE, Leiste, ein jeder Rand: besonders der grobe an einem Stücke Tuch gewebte Rand. limbus, fimbria, limbus attextus et assutus. Es kommt mit dem sat. licia überein. A. S. und E. List. Fr. lisiere. Fragm. de B. H.

Thie tiuren Mentel harmin,
Thie lifte von Zobele.

Daher ift, mit Versetzung des 8 und t, Like. S. Jun. Etym. Angl. v. List, und Frisch umm Leiste.

Water-lifte. S. RIMM.

LIET. S. Lüd.

LITTIK, Litjet. S. LUTTIK.

LITSE, Litze, eine jede, besonders runde, Schnur, zur Einfassung eines Kleides. E. Latchet, ein Riemen. It. Laccio. S. LISTE. Dager ist die Benennung der Litzen, broder in Hausburg. S. Richen.

Liev. S. oben Lief.

LIXE. S. L'AS UNTER LIKKEN.

LOBBE, I.) Sandfrause: insonderheit die lang han

genden Frauen: Manschetten. In Osnabr. Lowie wen. S. Bordem hiessen Lobben oder Lubben, wie noch ben den Hollandern, die groffen Halsstrausen,

— van Kamerdoek

Cen Krage, groot als een temlyf Wagen,

Dar de hochwyse Kop recht midden inne sat:

wie sie J. W. Laurenberg in seinen Scherzgedicht. (welcher sich auf dem Titel Hans Wilh. L. Nost. nennet, weil er ein Rostocker war: wodurch aber Hr. Wachter in seinem Glossar. unter dem Worte Bunge, zu dem Irrthum verleitet worden, daß er denselben Rostius nennet.) beschreibet. Das hin gehoret auch der Spottreim auf gepußte Buslerinnen:

Si mogt mi wol pipen un flobben, Man schont mi de Lobben.

- 2.) Es wird auch gebraucht für dicke, hangende Lip: pen. S. LABBEN. Daher hat ein Wirthshaus in hiesiger Ofterthors Vorstadt noch den Namen int den diffen Lobben, weil daselbst vordem, auf dem Schilde, ein Mann mit dicken Lippen aus; hieng. Lat labeo, ein Dickmaul.
- 3.) Im Hannev. ein groffer hund, Muffel: vere muthlich wegen bes hangenden Maule.

geschieften Menschen.

ochent. S. unter Lögen. öchnisse. S. Lögnisse.

acoJ

- Lood, 1.) Blen. it. Schrott, Hagel, bleierne Aug gel. A. S. Læd, Leade. E. Lead. H. Loot. Gr. dorog, was sich schmelzen läßt. In't Lood wesen: senkrecht senn. Kruud un Lood, Puk ver und Blen.
  - 2.) ein toth, uncia semis.
  - 3.) die kadung der Kanonen, eine Kanonenkugel. In dieser Bedeutung, die jest veraltet ist, scheint dies Wort von laden abzustammen. Nenner ben dem J. 1539. Am Avende Dionysii richtenden se 24 grave Stücke in der Schanze tho, und schoeten aver 300 Löde in de Stadt (Esens) sampt Kürbellen. it. I. 1547. Ein isern Loht van 9 Pund fell in de Krummen Strate up S. Steffen, und wurdt under einem Bedde gefunden: de andern fellen alle indt Feldt. Er redet von der damaligen Belagerung der Stadt Bremen. Bergl. Frischs Worterb. unter Lot.
- Lood-buffe, eine Handbuchse, die ein oder ein Paar Loth Blen schießt. Amtsvolle der Goldschmiede: so hebbe wn avergeven tho holden twe Schutzten, einen mit einer Lothe buffen, und einen mit einem Armborst: so haben wir bewilliget zween Schuken zu halten, einen mit einer Lothe buchse, und den andern mit einem Armbrust.

Lood-regt, fenfrecht.

Loots, Loots-mann, Piloot, der mit dem Senkblep die Tiefe des Wassers ergrundet. Ueberhaupt ein erfahrner Mann, der das Fahrwasser, die Tiefen und Untiefen kennet, und die Schiffe, wenn sie aus der See kommen, die Flüsse hinauf hilft.

Löden,

Löden, Löen (06), 1.) lothen.

2.) bleierne gestempelte Merkzeichen an bas Tuch bangen, wenn es in die Farberen geschieft mird.

Loddig, ben ben Bauern. In den Urkune ben Luedicke.

Loddik, Lödke, ein gewisses Krant mit sehr groß fen und breiten Blättern, welches an allen Hecken und Zäunen wächst. Sprw. He wasset up, ab de Loddik bi'm Lunn: er wird groß, bleibt aber ungeschickt: er wächst ohne Zucht ins Wilde auf.

Lor, tob. G. unter Laven, loben.

Lor, Erlaubniß. S. Verlov, im Buchstaben V.

Loof, laub. Cod. Arg. Lauf. A. S. Læf, Leaf. E. Leaf. Loof scheint in der ursprünglichen Berdeutung etwas Flaches anzudeuten, welches sich sehr wohl zu kaub und Blätter schicket. Im Celt. ist Law die Fläche der Hand: im Cimbr. Losa. Im Alt Fries. heißt Lewyn, Lewin-Bekken ein flaches, oder aus dunnem Bleche verfertigtes Becken. Laye, Leie, eine dunne Schiesertasel. Gr. denig. Holl. Loveren, Eisen: oder Metalle blech. S. von Wicht Oftst. landr. S. 93.

Love (05), 1.) taube. Chytr. Loving.

2.) ein bedeckter Sigplag vor oder hinter dem haus fe. R.

3.) Insbesondere wird also genannt eine Stube vorne am Rathhause zu Bremen, über den Gins gang des Weinkellers, von welcher die Policens Gesete, die Kundige Rulle genannt, vor Zeiten jährlich am Sonntage Latate, vor den auf dem Markte versammleten Burgern, abgelesen wurden.

In dem Abdruck der Kündigen Rulle, in Pusfendorfs Obs. Jur. Univ. T. II. Append. p. 104.
hat sie diese Ausschrift: Volget de Bursprake,
so jährlichs to Mitsasten van der Loven gelessen wert. Renners Chron. A. 1513 settede de
Raht den Rinischen Gulden up 36 Brem.r.
Grote, de dubbelden Bischup Hinrichs Groste up 11 Schware, und de eintsoldigen up 5½
Schwaren. Solches verkündigede Her Joshan Trupe Vorgermeister, up Lätare van
der Lovenn. Nach dem Schilter hieß Loube ein
Ort, wo die Bürger sich berathschlagen. Benm
Du Fresne ist Lobium ein bedeckter Gang.

Loge heißt an einigen Orten im Bremischen ein niedeis ger Ort, Grasanger.

Lögen (06), lugen. A. S. leogan. Etwa vom Gr.  $\lambda_{\text{syw}}$ , ich rede, nämlich die Unwahrheit: wie schon Casaub. angemerket hat. Du lugst, du sügest. Imp. if loog. Perf. if hebbe lagen. Logen as wen't druffet is: umständliche tügen vorbringen. He kan Bome uut der Eerden logen: er kann entsessich lügen.

Lögen (on), subst. eine tüge. Schw. Lögn. Gr. doyou, Mahrchen, Fabeln, tügen. He is van der eersten Lögen nig bursten: er macht schon längst ein Handwerk aus dem tügen. Sprw. Lös gen hebt korte Bene: die tügen kommen bald ans ticht.

Lögen-vatt, Lüg-vatt, ein lügenmaul, homo mendax. R.

Verlagen, adj. und adv. lugnerisch, mendax.

· Lögnen,

Lögnen, Löchnen (as), laugnen: wie bie ingner pflegen, wovon bieß Wort auch abstammet. Cod. Arg. laugnjan. Mit Frank. lougnen. chenen. Ginige vermuthen, aus Stat. 94. bag Dieg Wort vor Zeiten auch die Bedeutung bes lue genstrafens gehabt babe; wo es beißt: Go mor een Borger deme anderen sprecket an sine ehe re, fo dat he ene lochent edder hoerensone heth ic. nach Pufendorfs tescare: loechende eds der huerensone. Allein sollte dies Wort, weil es mit Burenfohn verbunden ift, nicht etwas mehr, als lugen ftrafen, bedeuten? Sollte es nicht bes quemer abgeleitet werden von Lage, insidiæ, in Vet. Vocab. von 1482, Log, plur. Logen; oder vom eeltischen, benm Boxh. in Lex. Ant. Brit. llech, Schlupswinkel, latebra; llechu, latere? So wurde in diesex Stelle Lockend eis nen Rachsteller, insidiatorem, bedeuten: welches ju ben Zeiten ber Befehbungen ein fehr verhafter Dame muß gewesen fenn. Unterdeffen ift es auch wahr, bag bas lugen ftrafen vor Beiten fur eine grobere Injurie gehalten worben, wie jest. Und unftreitig kommt eben diefes Wort in diefer Bes beutung vor in Renners Chron, im leben Ergb. . Johann I. Do bewehrebe sick de Raht alltho hertlick mede in buffe Wiese, bat Tibeke Bos dendorp, so Hinrich lochent habbe, dar mor ste spreken: wat he gesegt habbe, bat habbe he in drumfen Mode gesegt, und wehre ohme. leibt 2c. Go auch in der Amtsrolle ber Golds schmiede in Bremen: Welf Amptmann ben onderen lochnet im Torne offte mit Vorfate; de schall geven dem Ampte ein half Pundt: wenn ein Amtsmeister den andern einen Lügner heistet, es sen in zorniger Uebereilung, oder mit Worfaß, der soll dem Amte ein halbes Pfund Strafe geben.

Lögniss (as), die tohe, Flamme. Wir schreiben es nicht mit einem ch, weil in den alten Stamms wörtern ein g ist. A. S. Leg, Lig. Frank. und Alam. Laug, Louc, Loug. Schw. Læga. Ist. Log. E. Low. H. Laey. Cod. Arg. Lauh. Die niedersächsische Uebersehung B. der Richt. XIII, 20. hat de Lochem, wo tuther die Lohe sehet. Es ist verwandt mit Lugt, das ticht. De Lögniß sloog to'm Dakke heruut: die Flamme schlug oben zum Dache heraus. De Lögniß sleit em to'm Halfe uut, sagt man, durch eine starke Vergrösserung, von einem, der übermässig viel hisiges Getrank zu sich genommen hat. R. schreibt es Löhchten.

Lonen (von Lohe), einen rothen oder braunlichen Flecken machen, als wenn er vom tobe, oder Gerbetrinde, entstanden mare. De Rass bes ren lohet: die Kirschen machen Flecken.

Los (oi dipht.), trage, faul. Ift and Holl. Fries. loay. R.

Loje, lofe, nicht fest. Loje Garen, Garn, so nicht gar ftark gezwirnet ist, und dem drallen entgegen stehet. Loje in der Sand holen: loslich in der Sand balten: die Sand nicht fest andrucken.

Love, Loyen, ein wunderlich verftellter Mame bes beiligen

feiligen Elegibius, welcher ber Goldschmiede Pastron war. In der Rolle oder Willfore der hies sigen Goldschmiede heißt es, daß ein tehrjunge schall geven Sunte Lopen (to) Lichten twe Pundt Wasses, wen de-Wester dat eschet.

LOIEN. S. LECEN.

LOOK, 1.) lands. 21. S. Leac, Leah, E. Leek, S. Look, Dan. Log. Poin. Luk.

2.) der Samen der Fische, Mogen, Fiff, loof, Fischlaich. S. Wachter in Laich.

Bees-look, Graslaud, Schnittlauch

Huus-look, Hauswurg, sedum.

Knuf-look, Kruf-look, Anobland,

Loken, laichen, ben Samen ausschutten, wie Die Bie

Lok, toch. R. In einigen casibus wird bisweisen das o in a verändert: als, gent Lake und Las fes, des tochs: dat. und abl. Luffe und Lake: plur, Loffer und Loker (vn). Wi wilt idt bi den vien Loffern latent: wir, wollen ben der als ten Gewohnheit bleiben. Lok mut Lok in spelen: aus einem toche ins andere, aus einem Immeer ins andere, laufen. It see daar kien Luk dort ich sehe davon das Ende, nicht ab. Idt is bi den Lokern heel, sagt man im Spott von Lüchern, ober Keiduns gen, die voller Icher sind. Es ist verwandt mit Luken. S. unten an seinem Orte.

Looks, ein kleiner, schlechter, bunkler Ori. Lokken, Weer-lokken. G. unter Widnig. Lokken, i.) toden, allicere. Bellesken, einen mit Schmeichelen einnehmen, füffen Worten betrügen.

Liesken-treder, der leife einher tritt: ein Schleie Schmeichler, schmeichelhafter Bettler. it. ber ter bem Schein ber Freundschaft betrügt: ein ( on, Berrather. In Rethmaners Braunschn Chron. Die Frifd in feinem Worterb. anfut wird dieß Wort auch fur einen gelinden Pret gebraucht: Ruffen Leger, Pflaum Streic Leisen, Ereter.

LISTE, Leifte, ein jeder Rand: besonders der g an einem Stucke Tuch gewebte Rand. limt fimbria, limbus attextus et assutus. Es to mit dem lat. licia überein. 21. S. und E. ] Fr. lisiere. Fragm. de B. H.

> Thie tiuren Mentel harmin, Thie lifte von Zobele.

Daber ift, mit Berfegung des & und t, Like. Jun. Etym. Angl. v. Lift, und Frisch u

Leiste.

Water-lifte. S. RIMM.

LIET. S. Liid.

LITTIK, Litjet. S. LUTTIK.

LITSE, Litze, eine jede, besonders runde, Sch zur Ginfaffung eines Rleides. E. Latchet, Riemen. It. Laccio. S. LISTE. Dahr Die Benennung der Liken, broder in Same S. Richen.

LIEV. S. oben LIEF.

LIXE. S. L'AS URER LIKKEN.

Lobbe, 1.) Handfrause; insonderheit die lang

genden Frauen: Manschetten. In Osnabr. Lows wen. S. Bordem hiessen Lobben oder Lubben, wie noch ben den Hollandern, die grossen Halss krausen,

Gen Krage, groot als een temlyk Wagen, rad,

Dar de hochwyse Kop recht midden inne sat:

wie sie J. W. Laurenberg in seinen Scherzgedicht. (welcher sich auf dem Titel Hans Wilh. 1. Nost. nennet, weil er ein Rostocker war: wodurch aber Hr. Wachter in seinem Glossar. unter dem Worte Bunge, zu dem Irrthum verleitet worden, daß er denselben Rostius nennet.) beschreibet. Das hin gehöret auch der Spottreim auf gepußte Bus lerinnen:

Si mogt mi wol pipen un flobben, Man schont mi de Lobben.

- 2.) Es wird auch gebraucht für dicke, hangende Lip: pen. S. LABBEN. Daber hat ein Wirthshaus in hießger Ofterthors Vorstadt noch den Namen in den diffen Lobben, weil daselbst vordem, auf dem Schilde, ein Mann mit dicken Lippen aus; hieng. Lat labeo, ein Dickmaul.
- 3.) Im Hannov. ein groffer Hund, Muffel: verst muthlich wegen bes hangenden Mauls.

obbes, ein Schimpfwort auf einen groben und um geschickten Menschen.

ochent. S. unter Lögen. ochnisse. S. Lögnisse.

toop,

- Lood, 1.) Blen. it. Schrott, Hagel', bleierne Aug gel. A. S. Læd, Leade. E. Lead. H. Loot. Gr. dotog, was sich schmeizen läßt. In't Lood wesen: senkrecht senn. Kruud un Lood, Pub ver und Blen.
  - a.) ein toth, uncia semis.
  - 3.) die kadung der Kanonen, eine Kanonenfugel. In dieser Bedeutung, die jest veraltet ist, scheint dies Wort von laden abzustammen. Renner ben dem J. 1539. Am Avende Dionysii richtenden se 24 grave Stucke in der Schanze tho, und schoeten aver 300 löde in de Stadt (Ksens) sampt Kurbellen. it. J. 1547. Ein isern kuht van 9 Pund fell in de Krummen Strate up S. Steffen, und wurdt under einem Bedde gefunden: de andern fellen alle indt Feldt. Er redet von der damaligen Belagerung der Stadt Bremen.
- Lood-buffe, eine Handbuchfe, die ein oder ein Paar Loth Blen schießt. Amtsvolle der Goldschmiede: so hebbe win avergeven tho holden twe Schutsten, einen mit einer Lothe buffen, und einen mit einem Armborst: so haben wir bewilliget zween Schukon zu halten, einen mit einer Lothe buchse, und den andern mit einem Armbrust.

Lood-regt, sentrecht.

Loots, Loots-mann, Piloot, der mit dem Senkblen bie Tiefe des Wassers ergrundet. Ueberhaupt ein erfahrner Mann, der das Fahrwasser, die Tiefen und Untiefen kennet, und die Schiffe, wenn sie aus der See kommen, die Flüsse hinauf hilft.

Löden.

öden, Löen (oe), 1.) lothen.

2.) bleierne gestempelte Merkjeichen an bas Tuch bangen, wenn es in die Farberen geschieft wird.

oddig, tudwig, ben den Bauern. In den Urkung den Luedicke.

oddik, Lödke, ein gewisses Krant mit sehr groß fen und breiten Blattern, welches an allen Hecken und Zaunen wächst. Sprw. He wasset up, as de Loddik bi'm Luun: er wird groß, bleibt aber ungeschickt: er wächst ohne Zucht ins Wilde auf. >F, tob. S. unter Laven, loben.

F, Erlaubniß. S. Verlöv, im Buchstaben V.

Sor, Laub. Cod. Arg. Lauf. A. S. Læf, Leaf. E. Leaf. Lopf scheint in der ursprünglichen Besteutung etwas Flaches anzudeuten, welches sich sehr wohl zu kaub und Blätter schicket. Im Celt. ist Law die Fläche der Hand: im Cimbr. Lofa. Im Alt Fries. heißt Lewyn, Lewin-Bekken ein flaches, oder aus dunnem Bleche versertigtes Becken. Laye, Leie, eine dunne Schiesertassel. Gr. denig. Holl. Loveren, Eisen: oder Metalle blech. S. von Wicht Ostfr. Landr. S. 93.

ve (s), 1.) taube. Chytr. Loving.

2.) ein bedeckter Sigplag vor ober hinter bem haus fe. R.

3.) Insbesondere wird also genannt eine Stubevorne am Nathhause ju Bremen, über ben Eins gang des Weinkellers, von welcher die Policens Gesete, die Kundige Rulle genannt, vor Zeiten jährlich am Sonntage lätate, wor den auf dem Markte versammleten Burgern, abgelesen wurden. In dem Abdruck der Kündigen Rulle, in Piefendorfs Obs. Jur. Univ. T. II. Append. p. 124.
hat sie diese Ausschrift: Wolget de Bursprake,
so jährlichs to Mitkasten van der Loven gelessen wert. Remers Chron. A. 1513 settede de
Raht den Rinischen Gulden up 36 Brem.r.
Grote, de dubbelden Bischup Hinrichs Gros
te up ir Schware, und de eintfoldigen up 5½
Schwaren. Solches verkündigede Her Jos
han Trupe Borgermeister, up Lätare van
der Lovenn. Nach dem Schitter hieß Loube ein
Ort, wo die Bürger sich berathschlagen. Benm
Du Fresne ist Lobium ein bedeckter Gang.

Loge heißt an einigen Orten im Bremischen ein niedele ger Ort, Grasanger.

Lögen (06), lügen. A. S. leogan. Etwa vom Gr. deyw, ich rede, nämlich die Unwahrheit: wie schon Casaub. angemerket hat. Du lugst, du sügest. Imp. if loog. Perf. if hebbe lagen. Lögen as wen't druffet is: umständliche lügen vorbringen. He kan Bome uut der Eerden logen: er kann entseslich lügen.

Lögen (on), subst. eine tüge. Schw. Lögn. Gr. doyon, Mahrchen, Fabeln, tügen. He is van der eersten Lögen nig bursten: er mache schon längst ein Handwerk aus dem tügen. Sprw. Lösgen hebt korte Bene: die tügen kommen bald ans ticht.

Lögen-vatt, Lüg-vatt, ein kügenmaul, homo mendax. R.

Verlagen, adj. und adv. lugnerisch, mendax.

Lögnen,

ognen, Lochnen (os), laugnen : wie bie tugner pflegen, wovon bieß Wort auch abstammet. Cod. Arg. laugnjan. Mit Frant. lougnen. chenen. Einige vermuthen, aus Stat. 94. baf bieß Wort vor Zeiten auch die Bedeutung bes tue genstrafens gehabt habe; wo es beißt: Go mor een Borger deme anderen sprecket an sine ehe re, so dat he ene lochent edder Hoerensone heth ic. nach Oufendorfs Lescart: loechende eds der Duerensone. Allein sollte dies Wort, weil es mit Hurrnsohn verbunden ift, nicht etwas mehr, als Lugen strafen, bedeuten? Sollte es nicht ber quemer abgeleitet werben von Lage, infidiæ, in Vet. Vocab. von 1482, Log, plur. Logen; oder vom celtischen, benm Boxh. in Lex. Ant. Brit. llech, Schlupswinkel, latebra; llechu, latere? So wurde in dieser Stelle Lochend eis nen Machsteller, insidiatorem, bebeuten: welches zu den Zeiten der Befehdungen ein fehr verhafter Dame muß gewesen senn. Unterbessen ift es auch wahr, daß das tilgen ftrafen vor Beiten für eine : grobere Injurie gehalten worden, wie jest. Und unftreitig kommt eben biefes Wort in diefer Bes beutung vor in Renners Chron. im Leben Ergb. Nobann I. Do bewehrebe sick be Raht alltho hertlick mede in buffe Wiese, bat Tideke Bo. dendorp, so Hinrich lochent habbe, dar mor ste spreken: wat he gesegt hadde, dat hadde · he in drumken Mode gesegt, und wehre ohme. Teibt 2c. Go auch in der Amterolle ber Golds schmiede in Bremen: Welf Amptinann bert

anderen lochnet im Torne offte mit Vorsates de schall geven dem Ampte ein half Pundt: wenn ein Amtsmeister den andern einen Lügner heisset, es sen in zorniger Uebereilung, oder mit Worsat, der soll dem Amte ein halbes Pfund Strafe geben.

Lögniss (es), die tobe, Flamme. Wir schreiben es nicht mit einem ch, weil in den alten Stamms wörtern ein g ist. A. S. Leg, Lig. Frank. und Alam. Laug, Louc, Loug. Schw. Læga. Ist. Log. E. Low. H. Laey. Cod. Arg. Lauh. Die niedersächsische Uebersehung B. der Richt. XIII, 20. hat de Lochem, wo tucher die Lohe seiget. Es ist verwandt mit Lugt, das ticht. De Lögniß slong to'm Dakke heraus: die Flamme schlug oben zum Dache heraus. De Lögniß sleit em to'm Halse uut, sagt man, durch eine starke Vergrösserung, von einem, der übermässig viel hikiges Getränk zu sich genommen hat. R. schreibt es Löhchten.

LOHEN (von Lohe), einen rothen ober braunlichen Flecken machen, als wenn er vom tobe, oder Gerbetrinde, entstanden mare. De Rass bes
ren lohet: die Kirschen machen Klecken.

Los (oi dipht.), trage, faul. Ift auch Holl. Fries. loay. R.

Loje, lofe, nicht fest. Loje Garett, Garn, so nicht gar fark gezwirnet ist, und dem drallen entgegen stehet. Loje in der Hand holen: loslich in der Hand halten: die Hand nicht fest andrucken.

Love, Loyen, ein wunderlich verftellter Mame bes beiligen

tron war. In der Rolle oder Willfore der hies figen Goldschmiede heißt es, daß ein tehrjunge schall geven Sunte Lopen (to) Lichten twe Pundt Wasses, wen de Wester dat eschet.

Loien. G. Legen.

LOOK, 1.) land. U. S. Leac. Leah. E. Leek. S. Look. Dan. Log. Poln. Luk.

2.) der Samen der Fische, Rogen. Fist, loof, Fischlaich. G. Wachter in Laich.

Bees-look, Grasiand, Schnittland, 30

Huus-look, Hauswurf, sedum.

Kauf-look, Kruf-look, Anobland,

Loken, laichen, den Samen ausschutten, wie Die Fie

Lok, toch. R. In einigen casibus wird bisweisen bas o in a verandert: als, genz Lufes und Lastes, des bes tochst dat. und abl. Lufte und Lafet plur Lufter und Lofer (vn). Wi willt idt bi den vien Loffern latent wir wollen ben der als ten Gewohnheit bleiben. Lof mut Lof in spelent aus einem toche ins andere, aus einem Immee ins andere, saufen. If see daar sien Luf dort ich sehe daben kein Auskommen i ich sehe davon das Ende nicht ab. Idt is di den Lofern heel, sagt man im Spoit von Luchern, ober Reidung gen, die voller Icher sind. Es ist verwands mit Luken. G. unten an seinem Orte.

Looks, ein fleiner, schlechter, bunfler Ort. Lokken, Weer-lokken. S. unter Weder. Lokken, to boffer, allicere.

town acts

2.) liebkofen, schmeicheln, durch liebkosen erwas zu erlangen suchen. S. Lebent onnen.

Lokke-brood, todfpeife.

Löne. S. Leen.

Lörei. S. Lepel.

Lopen, 1.) laufen. In Cod. Arg. heißt hlaupan, A. S. hleapan, und E. leap, tanzen, springen, gen. Aus dem h vor dem l haben die Franzosen ein g gemacht in galopper, rennen. Isl. bleipa, laufen. Schw. löpa. Es kommt auch mit diesem Worte überein das Gr. benm Hesych. daupsazw, ich eile. Daar up to löpen westen: sich gut darauf verstehen. Loop an de Mane: packe dies. Binnen lopen ist ein eigen nes Wort der Schisser, sür in einen Hasen, Bucht oder Fluß einlausen. In den brem. Statuten ist sopen laten so viel, als zum Verkauf ben Kleinigkeiten auszapsen; schenken. 3. B. Stat. 66. Neen Vorger schall vele (seit, zum Verkauf) löpen laten Whne binnen Bremen, sunder (misser) korte Whne 20.

a.) in der Beimft gehen. Es wird befonders von ben hunden gebrauchet. catulire.

3.) aufgeben, teimen, aus ber Erbe hervor fproffen. Dat Kobrn lopt al : das Korn gehet ichon auf.

Loop, i.) der tauf, curfus: R. Up'n Loop gaan, beißt ben und: seinem Bergnügen mit Bersaus mung seiner Geschäfte nachgeben. Daarmit is em veel Geld up den Loop gaan: damit hat er viel Geld verthan. In dem Loop bliven: vers loren geben.

- 2.) ber Durchfell, diarrhoea. Fries. Luup. De rode Loop, ist nicht, was im Hochdeutschen Rothlauf, fonft das beilige Feuer, eryfipelas, beift; fondern die rothe Rubr.
  - 3. ) die Robre, Der Lauf einer Buchse ober Rlinte.
- 4.) ein Bafferlauf, befonders auf den Geetten. . Auch Gete und Rie.
- 5.) die Weite eines Siels, einer Brucke, eines Ranals 2c.
- 6.) ber Gang von bingelegten Dielen fur die Rar: renfchieber, welche Erbe ober Rafen an ben Deich Schieben. Diese letten dren Bedeinungen find befondere im benachbarten Marschlande üblich.

Lopel-deren, Lopel-magd, die Magd, die man Jum Musichicken gebrauchet.

Lopel-gaarn, ift nur ein jum Scherz gemachtes Bort, in dem Sprw. Se spinnet Lopel, garen un has fpelt mit den Saffen , von einer Frauensperson, welche, anftatt daß sie ju haufe bleiben und fpinnen follte, auf den Gaffen berum lauft.

Löper, 1.) Läuser. Alle Löpers sunt kine Köpers: nicht alle, die gelaufen tommen, die Waaren gu besichtigen, wollen etwas taufen. Pater Løper. ein Scherzname, womit man einen mumtern Anaben beleget.

- 2. ) der oberfte Mublitein, ber berum gebet.
- 3.) die Ranten an den Erdbeeren. farmenta fragorum.
- 4.) die Karrenschieber ben ber Deicharbeit.
- 5.) eine Schnellfugel, womit die Kinder spielen. R. Loperije, beimliche und unehrbare Freieren. Loperije

mit ber Deren hebben: einen unehrbaren Umgang mit bem Mabchen haben.

Loop-reifen, in unferer nachbarschaft, Reisen in Soft

Loop-fand. S. Sluup-fand.

Lopsk (65), hitig, stimulo venered incitatus. Et wird von Hunden gesagt, wenn sie in der Brunft find. Ene lopste Soge: ein geiles Mensch.

Löpsk (on), oder Lepsk, vom Imperf, it leep, galoppirend, flüchtig. Gen lopsk Peerd: ein flüchtiges Pferd. De Peerde lopet lopsk: bie Pferde geben durch. Man fagt auch glopsk, vom Franz. galop.

Belopen, 1.) durch kaufen ausrichten. If moot idt all belopen un beronnen; ich muß darum lausen und rennen.

2.) wie das Hochdeutsche belaufen, betragen. Ibt belopt sif up 100 Daler: es beträgt 100 Rthir. Vorlopen, adjeck. geil, von verliebter Natur, dem Mannsvolke nachlaufend. Es wird nur von lie berlichen Weibsbildern gebraucht.

Vor-loop, Weingeift, Kornbrantwein, spiritus vini rectificatus.

Löpun (08), ein hölzernes Gefäß, Rübel. S. Benm Schilter Lapel, labrum, concha,

Löpelken, dimin. ein kleiner Milchkübel.

Lären (08), Lappen un Loren: Plunder. In Hamb. R. Sigentlich bedeutet dies Wart, worin man die Kinder wieselt; und ift dasselbe mit uns serm Luren. S. unten.

Lorbnz, taurenz. Enen frummen Lorenz mas fen: eine tiefe Berbengung machen. Lork

LORK, eine Krote, bufo. Wir brauchen es aber nur, als ein Scheltwort, auf einen unansehnlichen und finftern Menschen.

Los, Loss, luche, lynx. A. S. Lox. Goss. Pez. Luhs. Wachter leitet es her von lugen, nacht stellen. Vielleicht besser von losen, lauschen, horchen. Es kommt vor im Reineke de Los.

Los, Loss, Loos, 1.) alles was das Hochdeutsche los, lose, bedeutet, als: fren, ledig, undicht, nicht feste, weit ze. Lose Lude heissen in der R. Rolle ledige, unverehlichte Personen.

2.) tistig. it. arglistig, salsch. U. S. leas. Gloss. Lips. loson, dolosum: losonga, dolos. Verel. in Ind. Leysung, persidia. E. Leasing, eine Lüge. Een losen Bove; ein verschmister Schalt.

3.) unachtsam, nachtässig. He brift sine Saken heel loß: er ist sehr nachtässig in seinen Berrichtungen. Gen lossen Bent: ein unachtsamer Bursche.

Loso (ve), 1.) die Lossundigung eines Kapitals, ober gemieteten Baufes. De Lose kundigen: los kundigen, aufkundigen.

2.) das Recht des Wiederkaufs, nach vorgängiger toskundigung. In einem Vergleich zwischen der Stadt Bremen und den Grafen von Oldenburg über das Deich: und Spadenrecht vom I. 1579. Dar och jenich Guedt im Stedinger Lande, geweddet edder gekoft were, dar Lose inne is wäre auch land unterpfändlich genommen, oder mit Vorbehalt des Wiederkaufs gekauft —

3.) der ausserliche Schein: blauer Dunft. G. Die

ate Bedeutung von Los. Wir brauchen es nur in der folgenden Redensart: Bor de Lose doon: nur zum Schein (simulate, dicis caussa) thun. 4.) Water lose. S. unter WATER.

Lose-kunde, Lose-kundigung, tostündigung. Daher unt losen, welches man in den alten Dokumenten findet, für: aufkündigen, ein Kapital loskündigen. In dem Stiftungsbriefe des Issabeen. Gast hauses in Bremen von 1499. Hundert March hovetstoles, Rente vost March, in Wolder Barenborges Huse, de man na lude der Hantschen dar wedder uthlosen mach, unde wedder uppe Rente beleggen 2c.

Löler, ber einen andern ablofet, oder in bessen Stelle trit. Amterolle der Goldschmiede in Bremen. De nieste schall Bade wesen in unsem Ampte, und schall unse Lichte vorwaren, beth em een Loser kumpt: der jungste (oder der am letten Meister geworden) in unserm Amte soll Amesborte sen, und soll unsere Lichte verwahren, die eig ner nach ihm kommt, der ihn abloset.

Losheit, I.) Unachtsamfeit.

2.) Falschheit, Schelmeren.

Lösig (on), oder Lesig (n), adj. 1.) wird von bem Brobt ober Teig gesagt, wenn es locker, und mit vielen groffen tochern aufgetrieben ift.

2.) In Hamburg auch, laß, träge, mube, Löslik, etwas lose, nicht gar zu dicht und fest. Es kommt in der Bedeutung mit loje überein. Dat Linnen is loslik: das Leinwand ist nicht gar zu, dichte.

Loos-

Loos-bändig, alles was nicht fest ist, oder in Verbinsbung stehet: unbesestiget. Von Band, bandig. Die Diebe nehmen gern mit, was loos bandig ist, d. i. Gerathe, das nicht besestiget ist, und ohne Gerausch kann weggenommen werden. Loos bandig Volf: loses Gesindel, das nirgends zu Hause gehöret. Gen loos bandigen Reerl: ein Kerl, der in keiner Verbindung stehet.

Loschen, 1.) loschen, extinguere.

2.) losen, los lassen. Es wird aber nur von Pfanz nen gesaget, an welchen sich der Ruchen nicht fest setet. De Schapen will nig loschen: die Pfanz ne will den Ruchen nicht los lassen.

Lossen, ein Schiff ausladen. Ginige Oberlander fpreschen unrecht, loschen.

Losung, die Wiedereinlösung eines verkausten Erbest
das Necht des Wiederkauss. jus retractus. In
Wogts Monum. ined. T. II. p. 253. Och so
heft he unde sine Erven und unde unsen Ers
ven de Gnade geven, dat wy unse vorschr.
Wurt mogen wedder kopen — wo wy de
Lid der Losinge kundigen vore binnen de twolf
Nachten in der hoghtid to Wynachten. Und
basd daraus: Wan aver achte Jare versleten
sind — so schall ick unde mine Erven dar
nene Losinge inne hebben.

Lolen, los taufen, wieder einlofen.

Af losen, 1.) abiofen. Af losede Dief: ein Deich, wovor ein neuer weiter hinaus angeleget ift.

2.) ein Pfand wieder einlosen. In einer Urkunda von 1376 versehet Erzbisch, Albert dem Kapitel und der Stadt Bremen das Schloß und Ant Wildeshausen, und machet sich verbindlich: er und seine Nachsolger sollten ben Dekene unde Capittele ere Helfte nicht aflozen, wi en logen of den Raetmannen unde Borgheren ere Helfte af, unde lozen se tho zamende. Und im folgenden 1377 I. verseßete eben dieser Erzbisch, an die Stadt Bremen das Schloß und die Vogeten zu Tedinghausen, also lange, wend wi ofte unze Nakomelingh Erzebischop tho Bremen en dat wedder asloset.

Redde-loos. G. im Buchft. R.

Verlosen, los machen, entbinden. Berloset werben;

Verlölung, Die Entbindung einer Schwangern.

Lösten (08), teisten. A. S. læstan. Ord. 9: Alse men ene portuget, also schall he lösten uns de gelden: er soll leisten und erstatten, so wie die Zeugen wider ihn ausgesager haben. In andern Handschriften stehet lesten.

LOOT. S. LOOD.

Lote, Lootse, in einigen Segenden Late, eine an einer langen Stange beseitigte Schaufel, um ben Schlam aus einem Graben ober Wasserzug zu zie ben. Welche Arbeit man loten und lootsen beißt.

Lorr, das los, fors. Cod. Arg. Hlauts. A. S. Hlot, Hlyt, Hlet. Verel. in Ind. Lut. S. H. ouch Lot. Die Hochbentschen haben das I behalten in Lotterie.

Lotten, tosen. A. S. hleotan', hlyttan. Vefel. luta. Fr. lotir. In unfern Statuten bedeutet

es auch: burchs tos erwählen. Stat. 3. Enen van öhnen lotten: einen aus ihnen durchs tos erwählen. Enen to lotten: einen durchs tos zusügen.

Lov, lau, laulich, tepidus. A. S. hleow, hliw, Isl. hle, hlie, welches eigentlich einen Ort, der an der Sonne liegt, und vor dem Winde bedeckt ist, bedeutet. Schottland, lew, tepidus: 1ew warm, so wie wir lou; warm. Hieher gehöret auch unser luen, luhen, austhauen. S. unten an seinem Ort. H. lauen, warmen, erquicken: lauwen, warmen, und, warm oder lau werden.

Louke. S. unter Lauwe, Lov, Lovte. S. unter LAVEN. Loov, Löve. S. Loof. LOVEN und Löven (on), 11) glauben. gen por Zeiten bie Bedeutung ber Zuftimmund Aberhaupt gehabt habe, erhellet aus dem jufame mengefesten verloven, erlauben. G. VERLö-VEN im Buchft. V. Br. Machter leitet bendes ber von bem Celtischen Law, die Band. Beuth ges Lages ahmen wir auch wol die Sochdeutschen nach, und fagen bisweisen alpven und atos pen, aus geloven, wie die Hollander fprechen. Dieß ge ift nur eine abgeschmadte Verlangerunges Sylbe, welche fo manches ehrliches beutsches Wort zwar gedehnter und schwerleibiger, aber nicht zierlicher gemacht bat. Die II. Sachfen fagten leufan, glauben, lyfan, erlauben: Die Alten Franken louben , louen, glauben, und . Luwen, Liwun, erlauben. Es ist also irrig.

ès

wenn R. meint, man sage lovett, per aphæresin; da vielmehr gloven eine prolithelis ist. He
moot daaran loven: er muß daran. R. De
nig loven will, moot folen: wer eine getreue Barnung in den Wind schlägt, dem geschieht recht, wenn die Erfahrung ihn mit seinem Schaden klug macht.

2.) Loven für geloben. G. LAVEN.

Love, Glove, Glaube. Fragm. de B. H. Loube und Lobe. Willeram. Lowa. An dat Tüg is Love an: das Zeug ist stark und dauerhaft. Los ne is beter as rede Geld: Eredit ist besser, benn baar Geld. 11p Loven: auf guten Glauben,

Bilove, Biglove, Aberglaube.
Mislove, Mistrauen.

Uniove, Unglove, Unglaube.

Lubbe ist in Stade ein Schinpswort, das einen groben, ungeschicktelt und faulen Menschen anzeiget. Etwa von dem folgenden lithben. Wir sagen auch dafür Laban: Een groten Laban: ein groffer träger Lummel. E. Lobb, Lubber. Cambr. llabi, llabwst, lleban.

Lubben, verschneiden, entmannen. S. Es ist auch Hollandisch. E. libb. Vocab. theut. Hamel, enn gelubt Scaip. Ben den Griechen ist dustage in derselben Bedeutung. E. lop, amputare. In Preussen wird lubben für schinden gebraucht.

LUBBERT, ein mannlicher Taufname. Lucht mit den Ubgeleiteten f. unter Lecht. Luchtel-buk unter Licht.

Lüp.

UD, Lut, ein dummes Kind: wird als ein Schelts wort gebrauchet. Damit ift verwandt:

wenn man den Troß fahren läßt: Alt Engl. leude, dum, albern; und lout, lowt. A. S. hlutan, welches den Begriff des Schmiegens und Biegens ansdrückt. S. Jun. Etym. Angl. in Leude und Lout. Lithe, flaccidus, lentus, vietus, mollis, est purum putum A. Saxonicum, Lithe, mitis, mollis, lenis. E. Lye in Jun. Etym. Angl. in Lithe. He wurde so lüd: er wurde so niedergeschlagen, so still.

Chron. Brem. Joh. Rode Archiep. apud Leibn. Ma Lube der Breve up der Erese famer: laus der Briefe in dem Archive.

2.) adj. und adv. laut. it bekannt, berühme, was in aller Leute Munde ist. U. S. hlud. Frank. und Mam. hlut, lud, liut. E. loud. H. luyd. Junius in Gloss. Goth. und Wachter halten das Gr. xduroc, fonorus, clarus, argutus, sür das Stämmwort. Da denn die Alten das f in ein h verwandelt haben, welches aber in neuern Zetten ist weg geworfen. Eben so wie lettett, leht nen, ben den Alten hlinen, vom Gr. xdeven.

uud-barig, gemeiniglich spricht man lund bordig, ruchtbar. Es ift entweder sur lund woordig, von Boord, Wort; oder für lund marig, von Mare, Mahre, eine Erzählung. Ben den alten Franken wenigstens hieß lutmar, ruchtbar.

10009iW

94

Wiewol die Endung barig für baar, hier auch bequem genug ift.

Luden, Luën, Stimme und kaut von sich geben. Frank. lutan. Schw. liuda, kaut von sich geben. U. S. hlydan, schreien. Gloss. Lips. ludan sol, tonabit. Gloss. Pez. lutan, mugire. Es ist also ein Irrthum, wenn keibniß Collect. Etym. P. I. p. 47. dieß Wort durch Althem hoslen übersetzt. If fan nig luen: ich bin so heis scher, daß ich keinen kaut von mir geben kann.

Litden, Luen, lautem Im Scherg: mit den Glat fern anstoffen, brav trinten.

In luden, jur Rirche lauten.

Bekilden. Enen Dobon belüben: ben einem Sterbe, fall, ober ben einer Beerdigung, die Glocke law ten.

Lude, Leute. Bom cettischen benm Borborn lliwed, ein Boll. U. S. Leode. Verel. Lydur. 3m Alt Englischen ift Lede, Leid, ein Mensch. Man vergt. das Gr. dage, dager deirou, publicum. Unbere Ableitungen gibt Bachter an unter Dem Bort Leute. Unterdeffen ift Die Bermuthung des hrni R. daß es von lude, laut, abstamme, wegen bes lauten Getofes, bas viele verfammlete Leute machen, nicht zu verachten. Echte Lube', vereblichte Personen. Use Lude, Die Unfrigent unfer Sausgefinde. Sprw. Bi den Luden if de Marung: wo viele teute find, da gibt es Ge legenheit mas ju verdienen. Arnter Lude Rin; ber ftgat achter be Doren: Armer Leute Kinder werden bindan gefegt und verachtet. Se later un Deri

den Dag (Avend), je beter Lide: ist ein Kompliment, welches man jemand macht, der etrwas spät und unvermuthet in die Gesellschaft oder Zeche kommt.

Buten-lude, landleute, Musmartige.

Lude-briler / Lue-bruer, ein Spotter, ein spaffaff ter Mensch, der jederman aufziehet. it. der andere hintergehet.

Lude-bruerije, bas Beriren, Reckeren.

Ludden, trag, faul senn. E. lither, faul, des ses, piger. Schw. laat. S. Frisch, und Wache ter unter Lotter und Luder. Seket man ein savor, so ist daher unser sludderig.

Ludderhaftig, und

Ludderig, trag. Man sagt auch, mit Auslassung der benden bo, luurhaftig, eben wie slurig anstatt sludderig. Wiewol luurhaftig sonst auch eins andere Bedeutung hat. G. unter Luren.

Lüën, Lühen, aufthauen, regelare. Es kommt fehr mit dem Gr. duew, auslosen, überein. In einigen Gegenden sagt man leinen. S. Frisch. Es wird gebraucht als ein activum und neutrum: auch als ein impersonale. Idt lüet: es ist Thauwetter. De Sunne lüet stark: die Sanne schmelzet den Schnee, oder das Eis, stark. De Snee lüet weg: der Schnee schmilzt. De Snee lüet weg: der Schnee ist geschmolzen. Daher mag der kleine Fluß Luhe oder Liehe im Herzogthum Bremen den Namen haben. Vergl. Lou, tepidus.

Luh-weer, Thanwester.

Up liten, aufthauen.

Luffe, im Hannov, grob weizen Brobt. Cod. Arg.
Hlaifs, ein Brobt, ein Leib Brobt. Man sehe,
was angemerket ist ben Laven, laben.

LUFT. S. Lucht unter LECHT, und LICHT.

Lüsten sagt man aber in Stade, 1.) für, in die Lust beben. Wosiur wir lichten sagen. S. unter Licht, leicht.

2.) Luft machen, Luft geben. Wir sagen luchten. Luft, Zeitläufte, temporum ratio aut conditio.

Von lopen, laufen. Man hort es jest nicht mehr. Es kommt aber vor in einem Vertrag zwischen dem Rath und den schwarzen Monchen in Bremen von 1534. welcher G. Meieri Orat. de Schol. Brem. bengedrucket ist: Nah jezigen Lufften der Welt.

LUGGERN. S. unter LEGGEN, Liggen.

Luck, ober Lucht, Lugter, link, linker. Lugts, links. So auch im Osnabr. und Ditmork Wir sagen aber jest lieber lunk. Renners Chron. im teben Erzbisch. Hartwich I. Als de Paust Abrianus affteeg, helt ohme be Kenser den luchteren Stiebogel, des sick de Paust tho hone tog, und mit unwillen von dem Kenser schedede. Der arme Kaiser war in den Verricht tungen eines Reitknechts unerfahren.

Lou, Gind. E. Luck. Fries. Lock. Schw. Lycka.
Es ist dieses Wort auf dieselbe Art gedehnet won ben in Gelut, Gluf, wie loven in gidven, alauben.

Luk-pott, Gludstopf. De moot ins in den Luk-

pott grepen hebben: sagt man von einem, der ploglich reich worden ist, ohne daß man weiß, woher.

Lukken, gluden, gelingen. Wen't wol luffen wil: wenn bas Glud gunftig ift.

Mislukken, mislingen.

- Luke, 1.) eine Defining in ben Boden und Banden ber Saufer und Schiffe, die mit einer Fallthace geschlossen wird.
  - 2.) die Fallthure selbst. R. A. S. Loc, ein versschlossener Ort. Gloss Pez. Luchun, aperturas, Zu dieser Verwandschaft gehöret das Hoche deutsche Loch und Lucke. Cod. Arg. lukan, galukan, so auch A. S. lucan, belucan, E. to lock, H. luyken, Dan und Ist. luka, liuka, verschliessen. Alt Fries. Lok, ein Schlos. Mehr hieher gehörige Wörter s. benm Frisch unter Los chen, und Wachter unter Lucken.

Luken, ziehen, zupfen. it. ben ben Haaren reissen. E. lug. Frief. luwck. Es ist unstreitig von Luke, und sagt eigentlich: aus bem toche ziehen. Wursteln luken, oder up luken: die Wurzeln aus der Erde ziehen. Dat lukt mi: das Ziehen ben den Haaren thut mir webe. Im Scherz heißt dieß Wort, starke Züge bem Trinken thun. Seet mo he kuft: sebet, welche Züge er thut.

Uut luken, ausziehen. 21. S. utalukan. Cod. Arg. uslukan: uslukan hairu, ben Degen ziehen.

Luksen, Af luksen, behende weg stehlen. Es ist das frequentativum von lufen. Es kann afforeigentlich bedeuten: einem das Geld, oder sonst etwas.

stwas, behende aus ber Tafche, oder unter ben Handen weg ziehen. Im Sannov. bedeutet es so viel, als: verborgen auf lauren.

Beluksen, bestehten, abzwacken, depilare. Bon bes luffen tann am besten pluffen, pflücken, berger leitet werden. S. Wachter in Pflücken.

Weg luksen, listig stehlen. R.

LUKER-WAALSK, unverftandlich, wie die keute im kutticher kande bas Frangofische, reben. S.

LUKKE, Lucie. Luffe, se luret Di: du fromme Eins falt wirft betrogen.

Lulken. S. Lumpen.

Lull, Lull-pipe, eine Rohre, wodurch man etwas ablausen läßt: eine lederne Schlauchröhre, wo durch man etwas aus einem Gefäß in ein anderes laufen läßt. Im Niederländischen ist Lul-pype, tidia utricularis. Daher lullen, ohne Tert sin gen, numeros non verba canere.

Lur, im Sannop, ein Muffigganger, Faullenger, trager Menfch.

LULLHARK heißt in Bremen dasselbe. In Holland ist lollen, den Warmetopf unter sich seigen; und Lolle-pot, eine Feuerkike. G. Kilian.

Lummer, ein Weichling, ein fauler Schlingel. Sie gentlich bedeutet es das Eingeweide der Thiere, als lunge und leber, Geschling. Im Hannov. Lummelse, gula cum annexis visceribus in pectore. Ben dem Frisch ist lummlen, schlaf hers unter hangen: und luml, weich, mollis.

LUMPE, Glimpf. G. LIMPE.

Lumpun, 1.) ein wenig hinten; im Gehen ben eir

nen Buf nachziehen. E. limp. Emige fprechen auch lulten: aber lumpen ift gewöhnlicher.

2.) Sit nig lumpen laten: sich nicht filzig auf führen, es im Aufwand einen andern gleich thunit. sich nicht verächtlich behandeln lassen. Diese Bedeutung scheint von Lumpe, ein Bettlerlap, pen, zu fenn.

Lumpen-steert, einer ber ein wenig hinket. it. ein träger Mensch. Luer Luer-Lumpen pfteert is fien bre Sware weerd : ift ein Spruchwort, das man von einem trägen nichtswurdigen Mensschen gebrauchet.

Lune, laune. Du bropft mi bald in ber Lune, bat it di fla: es sehlet nicht viel; daß ich dich nicht schlage. Luunsk, launisch. Weer-luunsk, werterlaunisch.

Lunen, in boser taune senn, sauer seben. R. Enem to lunen; einem, wegen rines ersittenem Beredruffes, eine Zeitsang unfreundlich begegnent Im Chur: Braunschme lunschen. Lunsche winkel, ein Ort; wo sich jemand aus Scham oder Versbruß verbirget.

Lungen, sich merken lassen, daß man etwas gernt hatte: seine Begierde nach etwas durch eine bets telnde Gebarde zu erkennen geben. E. long, lüs stern senn, sich nach etwas sehnen. In Bocks Id. Prust, lunkern. Die Bedeutung des Faullens zens, welche Hr. R. anführet, ist hier unbekannt. Dafür sagen wir luggern.

Lungerer, und

Lunger-

Lunger-taske', einer, bet fich merket last, daß ibm der Lecker nach etwas stehe, das ein anderer bat.

LUNE, Lüning, Lünke, und

Huus-lünke, ein Sperling. Heft du Lünken to fos pe? launest bu? hast du eine verdrüßliche kaune? Es ist ein Wortspiel in Lünke und Lüne. Hemp, lünke, ein Hänsting.

Lunk-oren, neugierig zuhören, um envas auszufpår ben: sich unvermerke nach einer Sache erkundie gen. Vielleicht statt Lunkt's oren : benn luns schen ist im Idiot. Ditm: forschen.

LUNSCHEN, 1.) hinten, fummerlich gehen. In

2.) Im Ditmarf. forschen.

Lunse, Lunze, der Achsnagel, paxillus. Sprw. He ringet noch so lange na den vergulden Wagen, bet he de Lunse daarvan frigt: er treibt seinen Küßel soweit, bis er endlich übel anslausen wird.

Lun, Luer, tuber, totharius.

Lurden, Lurdings, nennet man auf den Schiffen dunne getheerte Stricke, oder auch was aus alten Tauen geflochten wird, womit die Schiffselle, woes nothig ist, umwunden, und die Schiffsbort bes leget wird, um sie für das Reiben zu bewahren. Die Abstammung f. unter folg. Worte.

Lunen, subst. Windeln: das wollen Tuch, worin man ein gartes Kind wickelt: vornemlich das um den teib geschlagen wird. Das iber ben Kopf geschlagen wird, heißt Leier fappe. Bende Bende in fenn. Etwa von dem alten

alten Lor, fascia, benm Frisch. Durch ein Worte spiel sagt man: dat sunt Luren: es ist auf Berieren angesehen: anstatt, dat is Luren, vom fole genden luren, veriren.

Luren, verb. 1.) mit falscher Hofnung betrügen, frustrari, verba dare. Auch insgemein: veristen. Soll. ter Leur stellen. Das Engl. Lure, das Fr. Leurre, das Ital. Logaro, und ben dem Kilian das Lore, ist ein Locaas, und insonderheit dasjenige, so man einem Falken sehen läßt, um ihn wieder zurück zu rusen. Dahin geschöret auch das Hochdeutsche Luder. E. allure, locken, reizen, ködern. Einen nig luren: es ehre sich mit jemand meinen: auch, im bösen Bersstande: einem einen derben Streich versehen. Im Chur: Braunschw. belurken.

- 2.) lauren, hinterlistig aufpassen: gleichsam nach einer Lockspeise sehen; oder, wenn man lieber will, Acht geben, ob nach dem vorgeworfenen Lockaase gegriffen wird. Schw. lura. Luren as een Pingst voss : auf der Laur liegen: auf seinen Vortheil passen: auch nach der folgenden dritten Bedeut. sich zurück halten, als einer, der kein gustes Gewisses hat.
- 3.) sich tückisch zurück halten : die Augen nicht auf schlagen dursen. Dieser Begriff ist offenbarer in dem E. lowr, die Stirn runzeln, sauer sehen. Etwa vom A. S. hleare, hleore, die Stirn. Wir sagen auch in diesem Sinn gluren und plusten.
- 4.) trag und unluftig fenn, es fen aus Faulheit,

ober aus Krankheit. Diese Bebeutung kann aus ber zten ober zten entstanden senn; ober luren ift bas jusammen gezogene luddern, ober luggern.

Luur, die laur, das lauren. Ift eigentlich ein Ja-

Luur-angel, ein tuckischer Mensch, ber ein zweydene tiges Gesicht hat: ber nicht offenherzig aussiehet. Man sagt auch Gluur angel und Pluur ape. Bon der Endung angel s. im Buchst. A, unter diesem Worte.

Luur-haftig, 1.) ber ein mcfisches Gesicht und Wer fen hat. Gen luurs haftig Weer: eine zwendem tige Witterung.

2.) unlustig, als einer, ben eine Krankheit anwand belt: trag aus Faulheit. S. auch Ludderhaftig unter Luddern.

Af luren, ablauren: einem die Kunftgriffe absehen: etwas von jemand unvermerkt, blos durch das Zusfehen, lernen, womit er geheim ift.

Beluren, 1.) belauren, belauschen.

Dogd beluret: er hat mich rechtschaffen gezwacket, betrogen.

Kukeluren. S. im Buchst. K.

Lurre, 1.) die lende, der Schenkel. R. Zur Erstäuterung des Ursprungs dieses Worts dienet, was Ed. ine in Jun. Etym. Angl. unter Lyre hat. Lyre, schreibt er, Scotis dicitur caro, ab A. S. Lire, quod significat pulpam, quicquid carnosum est, et nervosum, in homine,

nt: Earslire, nates, Spärlira, Scanclira, sura.

2.) In Samburg, wie auch im Sannoverischen, ein falsches Borgeben, eine Linge.

Lurren-laam, lendenlahm, binfend.

Lurrken-holl, Lurrken-lok, der Schliß, oder die Defnung in den Weiberrocken, wo sie durchlans gen, um zu den Taschen der Unterrocke zu komsment Wir nennen es sonst Schröer: lok. Lurrsken ist hier das Verkleinerungswort von Lurre.

Lurren - Dreter, besser Lurden - dreier, ein Schiffer, der unerlaubte Fahrten thut, verbotene Waaren bringt, und einen Schleichhandel treibt. it, ein Betrüger, Schurke. Es ist nicht von Lurre, wie R. meint; noch von luren, lauren, wie Hr. Gramm muthmasset; sondern von Lurden, falsche Briefe, Passe, Connoilsemente, Siegel u. d. g. wie Hr. Frisch in seinem Worterb. wohl bewerket.

Lus, ein mannlicher Taufname.

Luus, taus. A. S. Lus. Alt Frank, und Alam. eben fo. E. Louse. H. Luis. Schw. Lws. Man vergleiche das Sclav, und Wend. lizu, ich frieche. Auffer den Sprw. und Redensarten, die R. anführet, sagt man hier auch: Man kan nig Ost; luus horen, wenn man ben einem groffen Getose nichts vernehmen kann: wenn man selbsteine am Ohr rasselnde taus nicht horen kann. S. R. unter Ohr. De hungrige Luus bit scharp: wird von teuten, sonderlich oberkeitlichen Verso: nen und Beamten, gesaget, die, wenn sie durftig

find, andere bestomehr schinden und preffen. ven as de Luus in dem Schorve: sehr wohl leben, ohne Rechnung zu machen, ob man aus Ene Luus in't Oor hebben: fommen fann. fein Recht ju fprechen haben: ein bofes Gewiffen haben. Daar fan nine Luus up heften, fagt man von einem abgetragenen fahlen Rleibe. Sus pen dat de Luse up dem Koppe barstet: unmenschlich saufen. Gen Streke in De Rigte. as de Luus aver de Cers farn, fagt man im Scherze von einem furgern Mebenweg. kan der Luus nig meer nemen, as dat Leven: wer nichts bat, der kann nichts geben. Bon ben Spruchmortern: Lufe in ben Pilz fetten, und: De Luus lopt aver de Levver, f. Brisch in feie nem Worterb. Undere Rebensarten mehr find von uns unter andern Wortern angeführet.

Kleve-luus, Filslaus. it. ein Mensch, der, wenn er ben einem kommt, das Weggehen vergist: dessen Gesellschaft man sich nicht entladen kann. Wens net jou de Kleve: luus nig up't Lief: beladet euch nicht mit dem Schmarußer.

Luus-angel, ein laufiger Mensch, Laushund. S. Angel.

Luse-bung, der voller tause ist. R.
Luse-knikker, ein tauser: ein geiziger Mensch.
Lüsken-knikker, im Scherz, der Daumen. R.
Luus-hund, ein lausiger Kerl.
Lüsen. tause absuchen.

Lust, luft, studium, voluptas, cupiditas, desium.

derium. 26. S. Lust, desiderium. Mit Lus sten wefen: lustern senn. Es wird insonderheit gebraucht von der Lusternheit der Schwangern.

Lusten, gesüsten, begehren, verlangen. Cod. Argi luston. A. S. lustan, lystan. Dat schall mi lusten: das soll mich verlangen zu hören, oder zu sehen. Mi lustet nig meer: mein Appetit ist gestillet. Dat mogt mi lusten! dazu habe ich gar keine kust: das will ich wol bleiben lass sen. Man sagt auch: Dat luste if nig: das mag ich nicht essen.

Lusteren, Verlusteren, belustigen. De geit lustes ren: er gehet aus, sich lustig zu machen. Sif verlusteren: sich erlustigen.

Lustenn, laufchen, borchen. A. S. hlystan. E. listen. Alt Frank. hlosan. Im Hannob. fagt man gluftern, borden. it. beimlich zu feben. Die Schwaben und Baiern brauchen noch lofen anftatt boren. Daber ift auch bas hochbeutiche lauschen und laustern: wie auch Losung, tele fera militaris, als welche einer bem andern ins Dhr faget : nicht weniger, mit Borfebung bes f. flustern, ins Ohr raunen. Im Hollandischen beift luystern bendes, ins Dhr raunen, und, borchen. Das Stammwort ist bas A. S. Hlyst. Das Ohr, vom Celtischen Clust. Gr. ndurai, boren. Eben fo fommt bas Goth. in Cod. Arg. hausjan, boren, von Auso, bas Ohr; und bas Sochdeutsche horen, von Ohr. Wir brauchen Dieß Wort auch vielfaltig von leblofen Dingen,

woben eine Genauigkeit Statt findet, eben wie in Hamburg. S. R. De Farve lustert nan: Die Farbe will forgkattig geschonet sepn.

Beluftern, belaufchen, beborchen.

To lustern, genau zu horen. Gloss. Keron: zua luuftren. Luster nippe to: borche wohl zu.

Lustenn, Up lüstern, erhellen, ausheitern, Glanz geben. Es ist das Hollandische luystern. E. luster. Die Stader brauchen es. 3. B. wenn die Mutter will, daß die Tochter sich pußen und schmucken soll, so spricht sie: luster die een bets jen up. Wenn einer krank, oder niedergeschlage nen Gemüths ist, so sagt man: he moot sik een betjen uplustern. Wenn niedergelegene Vetten oder Federn an die Sonne gebracht sind, und sich dan wohl in die Höhe heben, so heißt es: de Fedbern hebt sik good uplustert.

Lut. 6. Lud.

Lour. G. Loud.

Luter, lauter, unvermischt, pur, purum putum. Luter Bater: nichts als Wasser. Dat is lus ter Bind: es ift alles erlogen.

Lutjer, und Lutik, klein, wenig. R. Cod. Arg. leitil. A. S. lyt, lyte, lytel. E. lite, little. H. luttel. Isl. litil. Schw. lyten. Die Lithaus er sagen linku. Alt Frank. Lutzel. Gr. deros, und idax ov. Cambr. llyth, gering, vilis. Daher vielleicht Lut, ein junges Kind. Lutjet un wol is beter as wiet un weh: ein Sprw. welches von der Wohnung, oder überhaupt von Einrichtung

Einrichtung der Lebensart gebraucht wird. Luts jet um vaken: ben oft wiederhohlten Kleinigkeiz ten. Um't lutje, oder all um't lutje: oft, ges schwinde nach ein ander. Aver lutje Lude sut man hen: kleine, geringe teute werden nicht bes merket noch geachtet. Bele lutje maakt eent Grotes: aus vielen Kleinigkeiten erwächst was Grosses. Lutje wird auch oft als ein Schmeischelwort gebrauchet, Rein. de Ros, 1 B. 25 Kav.

Wo luttyk wuste he, dat de Deve Em synen Schat hadden genomen: d. i. Wie wenig wuste er, daß die Diebe ihm seinen Schaß genommen hatten.

Lier-lütjet, sehr Gein. R.

Lütje levet nog, ein Kinderspiel, worin ein angezusch detes Birkenreis, in einer Gesellschaft, von einer Hand in die andere herum gehet. Derjenige, ben welchem es ganzlich verloschet, muß ein Pfand erlegen.

Lütje-mann, ein kleiner ober geringer Mensch, ben man nicht achtet. Es wird nur in der Rebensart gehrauchet: Enen vor den Lutjen; mann hos len, oder hebben; einen nicht achten: einem ale les bieten durfen.

LUXEN, Afluxen, Beluxen &c. C. oben uns ter Luken.

M.

## M.

ren, Wacholderbeeren. Muchandels bets ren, Wacholderbeeren. Mund W werden mehrmahls mit einander verwechselt. So sagen wir z. B. jest Wangen, für das alte Mans gon, Kinnbacke: daher das Fr. manger, essen, mandere. In Schlessen sagt man für Wacholder Jochandel.

MACHEI gehöret zur niedrigsten Pobelsprache, und wird in Verwünschungen gebrauche: Dat du de schwere Machei frigst! wenn man einem alles Unglud anwünschet. Die bestimmte Bedeutung besselben, wo es eine hat, ist uns unbekannt.

HADE, Mas, 1.) Made, ein Wurm, der in der Faulniß erzeuget wird. Goth. und A. S. Matha. Alt Frank. Mado, Modo. Herr Wachter leitet es her von mahen, manen, maiten, schneiden. Aber warum nicht lieber von dem Alt Goth. matjan, essen. A. S. metsian. Celt. Maeth, Mat, Mats, Speise? Desselben Ursprungs sind, das Hochdeutsche Motte, tinea: und unser Miste, eine Milbe. S. unten an seinem Orte. Vergleiche von Stade Erlaut. bibl. Wort. S. 418.

2.) Schlamm. S. Mudde.

MADDELN, für Martern, qualen, übel handhaben. Maddeler, Stumper. Maddelije, Qualeren, Stumperen. Maddelig, übel jugerichtet, ver hungt. Vermaddeln, verderben. S. Richen.

Maagd. G. Maid.

MAGE, ein Bermandter, Berfchmagerter. 2. 6. Mæg, Mag. Schw. Mag. 36l. Magur. Ben ben nordlich. Englandern ift Meavgh ein Schwas ger, nach Jun. Etym. Ang. unter Maich. 2016 Frant. machen, gebaren. G. Schilter und Wachter in ihren Glossariis. Stat. 7. Behas get ibt finen Frunden unde finen Magen: woselbst Magen ohne Zweifel angeheurathete Personen bedeuten, weil sie von Frunden, ober Blutofreunden unterschieden werden. In andern Stellen aber wird es auch fur einen Blutsvers wandten genommen. Stat. 77. Seft ein Mant od einen Maech, ben he fettet to finer Bas den Tafeln, debe Lven up nemet: -- bat auch jemand einen Berwandten (andere erflaren bier Maech burch Gefellschafter, Compagnon, Maffer: aber unrecht), ben er an die Gefindes tafel feget, und ber Lohn empfangt. -- Sweerds magen, Unverwandte von vaterlicher Seite: Spillemagen, von mutterlicher Seite. G. im Buchst. S.

Magschup, Berwandschaft. A. S. Mægscipe: Stat. 18. De negesten Mage van jewliker Syden, bende van Vader unde van Moder, liker Bort und liker Mageschup, scholen dat Gudt like delen. Ord. 17. Weren och de Tügen des Rlegers Magen an de drudden List nien — so scholen se einen Voreed doen, dat se dat doen dorch Rechtes willen, unde nicht dorch Mageschup. Es wird in unserer Stadt auch noch gebraucht in der Eides: Formel,

in welcher ein neu erwählter Rathsherr schwöret, bag er richten wolls., nig na Frundschup, nig na Maagschup.

Magen-swager, ein Verschwägerter, Erzb. Joh. Ros
de Beschreib. des Botdinges, in Herzogth. Bres
men und Verd. 1. Samml. S. 55. Nu bede
if tho Vorgen (lade ich vor, Burgschaft zu leis
sten) Fründe, Magen, Schwägere, eene
Warve, andere Warve, tho dem drüdden
Mahle bedde if tho Vorgen, Fründe, Mas
gen: Schwägere.

Mach-tale, die Grade der Verwandschaft. In den alten bremischen Statuten: Unde de Machtale scal men anrekenen, dat Brodere dat erste Lith sp: und die Grade der Verwandtschaft soll man ansangen zu rechnen von Brüdern, welche das erste Glied sind. Stat. Verd. 138. Kan de Upbörer des Herwedes —— benomen de Maechtale wo hemelick he dar to sp mit 2 Mannen —— uth der Maechtale van Bas der ofte van der Moder wegen.

MAGT, Mägtig u. a. m. S. unter Mögen. MAI, May, Majus. S. Wachter unter diesem Wot: te.

Mai-boom, eine Birke. Weil man im May die jung ausgeschlagenen Birken, des Geruchs wegen, in den Häusern zu haben pflegt. Man sagt auch schlecht weg Mai. So braucht auch kuther dieß Work einige Mahl in der Bibel, für grüne Zweis ge. Ps. CXVIII. 27. Schmüsket das Fest mit Mayen.

Mai-

Mai-fisk, Ete, alosa, Ein Fisch, welcher im Man baufig gefangen wird.

Mai-vagel, 1.) Commervogel, Schmetterling, pa-

2. ) der Rufut.

MAID, für Maage, Magb, Madchen, Jungfrang Cod. Arg. Magath. U. S. Maid, Maiden und Mæden. E. Maid. Maiden. S. Mevd. Meysje: aber auch Maagd. 3st. May, Mey. Alle in ber letten Bedeutung, virgo, puella-Wachter lagt dief Wort abstammen von dem ab ten machen. perbinden. Man tann aber eben fo out eine andere Bedeuning von machen. namlich gebaren, jum Grunde annehmen. Als dan mas re es auf benderlen Weise verwandt mit obigein Mage: weil eine Jungfrau bas Mittel ift, mos burch zwo Familien mit einander verbunden, ober neue Schwägerschaften gestiftet, und auch bie Bluteverwandschaft fortgepflanget wird. mer maid, Kammermadchen. Stat. 4. 2006 de och eine Prowe edder eine Maget unse Borgeriche werden, de schall ber Stadt och geven ene Mart: wollte auch eine Frau, ober Jungfrau. Burgerinn unserer Stadt werden et.

Mudeken, Maken, Maddhen, Magdlein. Berkleines rungswort. Vor Zeiten sagte man vollständiger Magedeken. Stat. 82. Ein Knecht edder Mes gedeken mach sick nicht vorreden, dewyle idt is binnen Jaren: sin Jüngling, oder eine juns ge Tochter, kann sich nicht verloben, so lange sie

minderjahrig find.

Jiaagddoom, Jungfrauschaft: Luther, Magdthum. Goth. Magathei. 21. S. Mædenhad. E. Maidenhead. Alt Frant. Magadheit.

Maideborg, Meideborg heißt die Stadt Magdeburg, in unfern Chronifen.

MAIEN, mahen, metere. Lat. barb. madere. Gr. αμαν, απαμαν. Cod. Arg. maitan, afmaitan. A. S. mawan. C. mow. H. maayen. Camb. medi. 361. meida.

Maier, 1.) ein Meier, ber ba mabet, Schnitter, messor.

- 2.) ein Lohnbauer, Hofmeier, den man um einen jährlichen Lohn dinget, daß er die Aufsicht über ein Landgut habe, und die Arbeit verrichte. villicus mercenarius.
- meier, oder Bauer, der einen Gutsherren hat: der seine kander zu kehne, oder Meierrechte hat. it. Pachter, Erbpächter. colonus, emphyteuta prædiorum.
- Lande, sondern auch in den Stadten, Wogt, Obere schulz. præses municipalis jurisdictionis, præpositus, prætor. Diese bren letten Bedeutung gen sind stuffenweise aus der ersten entstanden, Frisch, unter dem Worte Mayer, läßt es abs stammen vom Lat. major : Wachter aber naber und richtiger vom Celtischen Maer, welches alle dren angezeigte Bedeutungen hat. Und noch jest ist Maire im Franz. und Engl. die vornehmste oberkeitliche Person einer Stadt. Man vergl. das Cambrische Mawr, groß. S. Spelm. Gloss.

archwol. voce Major. Herz. Brem. und Verd.
rte Samml. S. 53. Dat sick des Gudes nes
mand underwinde, he dhoe dat mit Heren'
Orlove, und mit Meners Leve, alle under
des Königs Bann.

Maier - jagd heißt im Rothenburgischen eine Jagd, welche die Gutsherren und Nedelleute zwenmahl im Jahr, im Frühling und Herbst, auf den kansderenen ihrer Meier, zu halten befugt sind. Dies se Jagd gehet so weit, als des Meiers hut und Weide gehet: und heißt sonst die Jagd bi Gras und Stro.

Made, Müdland, Meetland, ist im benachbarten Ostfrieslande, Heuland, Grasland, wovon das Gras gemährt, und zu heu gemacht wird. A. S. Mæd. E. Mead, Meadow, Wiese. Benm Frisch, unter Mähen, ist Mad das abgemähete Gras. Daber das hochdeutsche Matte sur Wieses. Ostfr. Landr. 2 B. 266 Kap. Dair ein olt Sloet gewest is, so sall itlich sinen halven Sloet maeken, dat sp in Venne, Land eder Meet, Land: woselbst ein alter Graben gewesen ist, da soll ein seder seinen halben Graben machen, es sen im Weidelande, oder Heulande.

Mai-feld, die ordentliche Hohe des grunen tandes in einer Gegend: der mit Gras bewachsene Grund, worauf ein Deich lieget. Weil es kann abgemat het werden.

Max, adj. gelinde, sanstmuthig, friedsam, der Gemachlichkeit liebt, und andern gewähret. E. Meek. Isl. Miuk, Im Dimars, und Osnabr.

lote

fagt man, wie wir, mat. Won einem Pferde fagt man: 'tis mat': es ist fromm. It bin mat um mode: ich bin gang mude und abgemattet, daß ich taum tust habe, mich zu regen.

Mak, fubst. für Gemak, Rube, Gemachlichkeit, Be quemlichkeit. S. Gloff. Boxh. Kimah: Verel. in Ind. Mak: aptum, commodum, orium. S. Wachter in Machen, aptare, concinnare. Gprw. Melt un Maf: gute Roft und ein rus biges leben: bavon bas Gegentheil ift: Dabe dif un Weedage. Un Gemaf: mit Bequem: lichkeit, ben guter Duge, in Rube. Up fien Bemat een Pipe Tobak roten: in Rube eine Pfeiffe Toback rauchen. Solt Gemaf: halt Frieden, fen ftille. In einem Bergl. Det Grafen von Oldenburg mit ber Stadt Bremen, von 2408, versprechen erstgenannte: Bortmer schule le wy und unse Erven und willet de van Bres men brukeliken unde mit Make besitten laten in allen Erveguden, de se hebben in unser Herschup unde Gebede: ferner sollen und wol Ien wir und unfere Erben bie von Bremen in den ruhigen Gebrauch aller ihrer Erbauter, Die fie in unserer Berrichaft und Gebiete baben, figen laß fen.

Maklik, Maklik, r.) adj. gemächlich, träge. A. S. maccalic, opportunus. Gloss. Pez. gimahchor, commodius. Maklike Arbeit: gemächtiches liche Arbeit. Ene Maklike: ein gemächliches Frauenzimmer, das sich gern bedienen läßt.

adv. mit Gemachlichfeit, leichtlich, ohne Dil

he, in Ruhe. R. Bor Zeiten auch makliken, makkelken. Dat geit maklik an: das geht leicht an. Bogts Monum. ined. T. II. p. 494. Phy unde unse Erven schöllet de vorschrevene 4. Stichte mackelken (ungestöret) unde brukelisken (im Genusse) an den vorschrevenen Gude besitten laten. So auch p. 499.

AAK, in der Rebensart Haf un Mat, schlechtes Gefindel, f. HAK.

Näkeln sollte wol eigentlich heissen: Makleren treis ben. Wir branchen es aber nur für: tadeln, Fehler finden. R. Weil nämlich die Mäkler benm Einkaufen der Waaren allzeit Mängel an denselben finden wollen, um einen desto wohlseis lern Preis bedingen zu konnen. Es stammet obs ne Zweifel ab von maken. S. Wachter. Aver, oder Up een Dittg makeln: vieles an einer Sac che auszuseßen sinden, eine Sache tadeln.

Jemäkeln, verb. act. tadeln, viele Worte jum Rache theile eines Dinges machen. De mort alles bemakeln: er ist ein Tadelgern, er halt sich über alles auf.

Makeler, 1.) ein Matter, proxeneta. B. Maakelaar. Gen Geldemateler, ein Wechseler. Vor Zeiten sagte man Makeldie, Matterlohn. B. Maakelaardy.

2.) ein tabelsuchtiger Mensch.

3.) ber in die Sobe stehende starke Baum, welcher die Windmuble tragt. Dahin tann man auch bringen die 3te und die Bedeutung, welche dieses Wort benin R. hat namlich der Pfahl an einer

WIE

Windeltreppe, und der Pfosten in der Spige des Giebels, auf welchen der Knopf gefeget wird.

Mäkelije, 1.) Makelen, Die Verrichtung eines Makelers.

2.) das Tadeln. it. die Tadelsucht.

MAKEN, machen. A. S. macan, macian. E. make. H. maaken. Mafe to: mache fort, janbere nicht. move te ocyus. S.

Make, das Machen. Auch die Hochdeutschen brauchen zuweilen das Wort Mache. Dat Tüg ist nog in der Make: die Kleiber sind noch in der Arbeit, sub manibus sartoris. De Sake is lange in der Make wesen: die Sache, die Unters handlung, ist lange im Werke gewesen.

Maker, ber etwas machet. Schoemaker, Rorfemaster u. f. w. Makersloon, der Machiohn.

Makerije, Maak-wark, Gemake, Macheren, Ars beit. Defr. Gimach. Wir brauchen diese War ter mehrentheils im nachtheiligen und verächtlichen Sinne, für Pfuscheren, Stumperarbeit. Dat is jo een dull Maak-wark, oder ene dulle Makerije: das ist ja eine wunderliche Arbeit, oder, ein wunderlich gemachtes Ding.

Erf-gemake, Bermachtniß, legatum.

Maakfel, Arbeit, verfertigte Arbeit, Gemachte.

Af maken, abthun, eine Jerung schlichten, zu Ende bringen. Lat uns de Wirwarrije af maken: laß uns die Irrung aus dem Wege machen.

Bemaken, 1.) einsperren, einschliessen. De Katte in der Donsen bemaken; die Kage in der Sube einsperren. 2.) schmußig machen, besudeln. Wo de Swiens egel sit bemaket het! wie hat sich das Ferken ber sudelt!

Daal maken, nieber laffen.

Mismaken, in der Mache, oder Arbeit verberben, haffe lich machen, verftellen.

Aismaakd, übel gemacht, in ber Mache verdorben. is. haßlich, ungestaltet. Gen mismaafd Minof : ein übel gebildeter Mensch. Gen mismaafd Ges sigt: ein haßliches Gesicht.

Im maken, von neuem machen, it. eine neue Geftelt geben, verandern. Sien Tug um maken laten: feine Kleider andern laffen.

Ip maken, 1.) auf machen.

2.) auffähig machen, aufhehen, eine Verson gegen bie andere, durch Ohrenblaseren aufbringen. De het em gegen mi up maket; er hat ihn gegen mich aufgebebet.

Ipmaker, Upmakerike, Ausheger, Ausbegerinn, Ohrenblafer. Den Upmakers in ben Mund horen: ben Ohrenblafern und Berlaumdern Geschör geben.

spmakerije, Ohrenbläseren, bas Aufhegen.

fen: das Feuer ausloschen. Dat Buer uut mas

2.) einen empfindlichen Berweis geben, ausschelten. Sonft fagt man auch uut raffen.

3.) nach vorgängiger Ueberlegung und Rathpflegung bestimmen. Enen to ener Safe uut maken: eie nen zu einer Sache, zu einem Geschäfte, bestimmen ober bestellen.

Ver.

Vermaken, 1.) vermachen.

2.) vergnügen, ergoßen. Sit vermaken: sich eie ne Veranderung machen, erlustigen. He kan mit sinen Puten de ganze Gesellschup vermobie ganze er kann mit seinen scherzhaften Schwänken die ganze Gesellschaft belustigen. H. vermaaken.

Vermaak, Ergößlichkeit, Bergnugen, Belustigung. Daar hebbe if fien Bermaak an: daran finde ich kein Bergnugen, oder Gefallen. Gen slegt Bermaak: eine schlechte Lust.

Vermanklik, ergößend, belustigend.

MARKER, Gesellschafter, der zu einem gewissen Zweck mit jemanden gemeinschaftliche Sache macht, Kompagnon, socius. A. S. Macca, Mæcca, socius, consors, æqualis. E. Match: varmals Mache. Isl. Maki, æqualis, par.

- Maar. Ein Wort von weitläuftiger Bedeutung: we von Wachter unter Mal nach zu sehen ist. Wir bemerken solgendes: 1.) das Zeichen, Grenzzeichen, fignum, meta, limes, it. das Ziel. Foot bi'm Maal holden: Fuß halten, nicht zur ruck weichen, standhaft bleiben.
  - 2.) der bezeichnete Ort. 3. E. wo die Kinder benm Regel: oder andern Spielen ihren Stand und Rus heplat haben. Maal un Unmaal: die Seiten eines Dinges, z. E. eines Würfels, die gezeichnet und nicht gezeichnet sind. Unmaal fallen: nicht glücklich fallen, als ein Würfel, oder ein anderes auf den Seiten gezeichnetes Ding: die Hofnung betrügen.

Maal-boom, Grenzbaum, arbor terminalis.

Maal-schat, Brautschaß.

Maal-ftede, Dablftatte, ein bestimmter Ort zu einem. Bergleiche, ober Gerichte. Renner ben bem I. 1580. Und ohnen the solcher Gelegenheit Tidt und Mahlstede benohmet und angesettet: Beit und Ort bestimmet.

Maal-steen, Grengstein.

Maal-teken, Mablzeichen. it. das Ziel, eine Scheis be, wornach gezielet wirb.

Mismaal, eine schlechte Malfreit, Mangel an Uppetit ben der Tafel. De het nig een Mismaal dars 1m baan: er bat deswegen nicht eine Mablzeit meniger gethan; er hat fich beswegen feine graue Saare machsen laffen.

MALEN, malen, molere. G. Möle, Muble, Und Wachter unter Mulen. Sprw. De am eersten kunt, de malet am eersten: prior tempore, potior jure. Dat malet mi im Koppe herum! bas gehet mir im Ropfe berum, ermedet beforali: de und verdrüßliche Betrachtungen. In fo fern malen den Begriff von dreben und wirbeln in fich fchließt, fo tonte man baber am besten ben Dasmen des befannten Mgalftroms berleiten.

MALK, nom. 1.) ein jeder, jedermann. Es ift zur sammen gezogen aus manlit, manniglif, quilibet. Stat. 3. da von ber Rathsherren Mahl Die Rede ift: Were och dat twe up einen fos ren, und de andern twe malf up einen foren: geschabe es auch, daß zween einem die Stimme geben, die andern benden aber jeder auf einen bes sonders fimmten. Stat. 7. De Kinder, de \$ 4

ъв

vet mit der Moder blivet ungebelet, de beers vet malt den anderen, de Moder den Kindes ren, unde de Kinder der Moder.

2.) ein anderer, ein jeder anderer. Malks Kins der verforen: anderer teute Kinder verführen. Kund. R. Art. 43. Och höbe sit ein jewes lick an malckes Opken by dem Weserstrome, de betünet, bepalet und beästet syn, nicht tho frenkende.

Malkander, einander. Mit malkander: mit einanz der, zusammen. Under malkander: unter eins ander. Van malkander bringen: aus einanz der bringen. Malk een, malk ander: unter einander vermengt. Stat. 1. oder Tafel Art. 1. Sik under malk anderen den Ced van der Eendracht wegene — togeven unde vors laten.

MALL, unklug, thörigt, it. wild, unbesonnen in der der Aussührung. Die Hollander haben es auch. Se stammer aus dem Celtischen ab. Gen mallen Geff: ein thörigter Mensch, ein windiger Narze. Gen mallen Vent: ein junger Sausewind. Bist du mall? bist du etwa nicht klug?

Mallen, thorigt reden und handeln: eitel, unbefonnen fenn, ausgelaffen fenn, im Saufe geben.

Vermallen, auf eine thorigte Weise verthun, unbeson nen durchbringen. Sien Geld vermallen: sein Geld vertändeln, lüderlich durchbeingen, mit Unverstand verthun.

Malmasier, und Malmessen, Malvasier. E. Malmsey. Renners Chron. J. 1445. Desulve (Kracke)

(Kracke) wass geladen mit Malmasiren, Kruderen, Olie, Wass und anderen kostlischen Guderen. Stat. 66. Neen Borger schall vele lopen laten Wyne binnen Bremen, sunder korte Wyne, de mach he upsteken de Owarten to 4 Swaren, unde hoger nicht, uthgespraken Malmesien unde Rummenie.

IALS, murbe, jart, weich, mollis. Es wird vors nemlich vom Obste, und andern Speisen gebrauschet. Im Osnabr. malff, malsam. S. Die Preussen sagen molsch: die Hollander aber, wie wir, mals. Es gehöret zur Verwandschaft von Meel, farina, und Mull, was zerrieben ist. Es bedeutet also eigentlich, was sich leicht zermals men läst. Dat Fleedf is mals: das Fleisch ist murbe und zart.

lalsig, dasselbe.

lalscoldt kommt vor in einem Bestätigungsbried fe des Erzh. Harmich II. in Bogts Monum. ined. T. I. p. 13. Consensu etiam eorum, qui recipere debebant censum Malscoldt. Daß es von Mal abstamme, und eine Art Steuer, oder Kontribution, bedeute, das leidet keinen Zweisel. Aber was sur eine? Man sehe die Anmerk. des Herrn Past. Bogt am angesührten Orte.

IAN, Men, vor Zeiten auch am Ende abgefürzt, me, Die Partikel, hat eine brenfache Bedeutung: 1.) nur, tantum, worwe. Holl. men. Gloss. Ke-ron: mon doh, tantum. Da dieß Wort, in dieser und der folgenden Bedeutung, einen Mans gel und eine Ausschliessung zu erkennen gibt, so

stammet es ab von dem Celtischen man, wenig, gering. S. unten MIN. Man een lutjen Besten: nur ein klein wenig. Dat is man niks: das das hat nichts zu bedeuten. Sinige sagen auch mant.

- neet idt wol, man ik segge idt nig: ich weiß es wohl, aber ich sage es nicht. Stat. 8. Men levede de Man unredeliken: lebte aber der Mann tüderlich. Stat. 14. Also dat de Vorsmundt sunder öhren Raht nicht en doe men dat se dat Gudt den Kinderen truwliken tho samende holden: so daß der Vormund, ohne ihren Kath nichts thue sondern daß sie der Kinder Gut treulich verwalten.
- 3.) Man, ben den Alten men und me, man, ist das unbestimmte Furwort, womit die unpersonlit lichen Zeitwörter gemacht werden. R. In dieset Bebeutung gehöret dieß Wort zu Man, Mensch, sebentung gehöret dieß Wort zu Man, Mensch, sebermann. Stat. 43. Wolde men och eme darumme schuldigen: wollte man ihn auch darum verklagen. Stat. 51. So mochte me eme losen edder borgen; so möchte man ihn mit Geb de, oder Burgschast, lösen.

MAAN, Mohn, papaver. Vor diesem Magen: mit melchem bas Gr. unneur, und das Slav. Mak, überein kommt. S. Frisch in Mahn.

Man, Mann, Mann: auch insgemein Mensch. Celt. Man, Mon, Myn. Cod. Arg. Manna &c. S. Wachter. Mannes Hand baven; ein Mann hat die Oberhand über ein Weib. Een Woord een Woold, een Man een Man: ein ehr

ehrlicher Mann halt sein Wort. He sprift as een Man, un ward horet as een Kind: sagt man von einem albernen oder jungen Menschen, der sich mit pralerhasten Worten ein besehlendes und entscheidendes Ansehen gibt, worauf aber Niemand achtet. Up den olden Man denken: in der Jugend sparen, daß man im Alter nicht Mangel leide. Man drückt auch zuweilen mit diesem Worte die Landsmannschaft aus, als: Franz man, ein Franzos. Munster man, ein Munsterländer. Die Engländer thun dasselbe, z. E. English-man, Scots-man, Irish-man.

All-man, jedermann. Hanke un Allman: der gez meine Mann, ein jeder unter dem Pobel. Ags ter Allmanns Cers gaan; ben einer Procession hinten an gehen. Gen Allmans, frund: ein Menschenfreund, der aus gutem Herzen gegen jez dermann freundlich ist. Ene Allmans, hore: eine gemeine Hure, prostidulum.

Deenst-man, Dienstmann, colonus, ministerialis, censualis. Vor diesem auch ein gemeiner Lehnz träger, ein Basall, der keine Ritterdsenste thut. Deenstmanne, Sud, gemeine Lehne; in Entgez genstellung der Lehne, wovon ritterliche Dienste geleistet werden. Stat. 9. Is dar och Leens gudt edder Deenstmanne Gudt, dar schall idt umme gaan, als ein Recht is vor den Heren.

Half-man. G. unter HALF.

Land-man, auffer ber bekannten Bebeutung, ein Gins gefessener in einer Dorfchaft. S. Uutman.

Sulvest-man, ein Amtsmeister, ber feine eigene Das

rung treibt. Sonst auch Sulfemeister, welches Wort Frisch im Worterb. UTh. S. 262, erklätet: ein Handwerksgesell, der als Meister arbeiten will, und nicht dazu gemacht ist. Stat. 69. Neen Becker schall Sulvest Man tvers den, syn Gudt sp unbeworen werth 20 Mark.

Upperman. S. Overman, unter Over.

Untman, ein Auswärtiger: der zu einer andern Gemeine, Stadt oder Dorsschaft gehöret. Stadts
brem. Deichr. von 1449. Vellet sich och, dat
ein Uthman, he were geistlif offte werktlif,
van sines Landes wegen Swarne scholde wei
sen, und in der Swarenschup velle, de schall
ein Landtman dartho vermogen, und in sine
Stede schaffen: begäbe es sich auch, daß ein
Auswärtiger — seines Landes wegen Geschworz
ner senn sollte, und die Ordnung der Geschworzen
schaft ihn träse, der soll einen Eingesessenn du
zu vermögen, und in seine Stelle schaffen.

Männken, 1.) Manulein, Mannchen.

2.) die Stellung der Hasen und Kaninchen, wenn sie fich aufrichten, und mit den Vorderfüssen über die Nasse sahren. it. possierliche Gebärden. Als lerhand Männkes maken: allerhand lustigescrift massen machen: Komplimente machen, wie ein süsser junger Herr.

Mannig, Männig, Mannig-een, manch, mancher, manniglich. Man ha vor diesem auch manlik gesaget, welches zusammen gezogen worden in malk. S. oben an seinem Orte. Cod. Arg. manag, in der mehrern Zahl managai, viele.

21. S. manige, mænige. E. many. H. menig. Schw. mæng. Fr. maint. Im Ord. 12. wird gelehret, daß die Wiederklage erst nach geendigter Klage Plaß habe, aber am Ende bens gestiget: mer he schall benomen, wo mennige Schult he eme geven wille: allein er soll anges ben, wie groß die Wiederklage sen.

Mannig-vuldig, mannigfaltig. Cod. Arg. managfalth. A. S. mænig-feald. E. manifold.

Man-deel, der Theil, welcher aus dem gemeinfchafelis chen heulande einem jeden Gingesessenn des Dorfs, ben jährlicher Theilung, durchs Loos jufallt.

Manne-guud, Mannlehn. Stat. 8. Is idt ock also, dat dar Manne gudt is, edder Deenst, manne gudt, dar schall idt umme gaen, als ein Recht is vor den Heren.

Man-leef, verliebt auf die Mannsleute, mannfüchtig, bublerisch. De Deern is Man lef: das Made chen lauft ben Mannsleuten nach.

Man-tall, und Manns-tall. S. unter TAL.

Man-rode. S. Huus-maten unter METEN.

Man-volk, Die Mannspersonen in einer Saushaltung. Ben ben Bauern.

MAAND, Maant, Monat. Goth. Menath, Menoth. A. S. Monath. E. Month. H. Maand. Gr.  $\mu_{nv}$ , mensis. Gen Maand Lides: einen Monat, oder Monat lang. Binnen Maand Lides: innerhalb eines Monats. Von Mane, Mond.

Ulen-maand. S. unter Ule.

MANDE, ein Korb. A. S. Mand. S. eben fo. E. Maund.

Maund. Fr. Manne. Einige wollen Mandel, eine Zahl von fünfzehn, von diesem Worte herleit ten: gleichsam, so viel, als man in einem Korbe bequemlich tragen kannt.

MANE, 1.) ber Mond, luna. Cod. Arg. Mena.

11. S. Mona. E. Moon. Alt Frant. Mano.

5. Maan. Gr. mayn: nach der Dorifchen Munde art mava. In der Procop. Tataren, Mine.

2.) Mahne, juba. E. Mane. Schw. Maan. Cambr. Mwng. Einige leiten es her vom Gr.

pearros, Halsschmuck.

Oster-mane, eine Art runder Fladen mit einem aufges bogenen Rande, worüber Butter gegossen wird. Diese Fladen haben etwa ihren Namen daher, weil sie den vollen Mond vorstellen, und um Ostern, aus Semmelteige, gebacken werden. Von einem Frauenzimmer, welches ein Kopfzeug hat, so rund um das Gesicht gehet, und voll Falten ist, sagt man: Se het een Ding up'n Koppe, ab ene Oster-mane: oder: Se sit daar ab ene Oster-mane. In Osnabrack heißt Oster-mat ne auch, ein Spektakel, Aussehen, S.

Manen-kind, Monfalb, Mondfalb, mola.

Manen, erinnern. it. ermahnen, monere, admonere. A. S. manian, manigian. Alt Frank. manon, monere. Gr. maw: Cod. Arg. gamunan: A. S. munan, gemunan, gemynan, reminisci, recordari: Mund, memoria: Schw. Minne: Dan. Minde. Das Stammwort ist noch einiger Massen bewahret in bem E. Mind: A. S. Gemynd, Gemuth, mens:

mens: Gr.  $\mu$ svog. Zu biesem Stamme gehde ren also auch unser menen, meinen: E. mean: A. S. mænan: Cod. Arg. munan: Isl. ex meine: Schw. mena u. a. m. Dat manet mi an dit of dat: daben erinnere mich an dieses oder jenes. Enen manen: die Schuld von jesmanden einfordern: welches durch Erinnern gerschiehet. Ord. 33. Dat schölen de Rathmans ne jo doen binnen den negesten 14 Nachten, werden se des van dem Kläger gemanet: wew den sie von dem Kläger daran erinnert, oder dess halben angesprochen.

aning, Manung, Erinnerung, das Mahnen. admonitio, exactio. A. S. Manunge. R. Rold le Art. 146. Maninge doen: mahnen.

manen, einfordern, reclamiren. Renner J. 1459. In einem, in diesem Jahre getroffenen, Vergleische mit Bremen, versprach Graf Mauris von Obdenburg, daß er wollte trumlich by dem Rahde tho Bremen bliven, und ohnen ohre Recht slitigen helpen jegen Graven Gerde bemahenen. Herz. Brem. und Verd. 6te Samml. S. 165. So scholen unde willen wy anderen deme ghennen, de so overfallen ware, van des me Beschedigenden syn Recht helpen bemas nen: d. i. Gnugthung sordern.

manen, erinnern, ins Gedächtniß bringen. Dat gemanet mi an't Vorige: das bringt mir das Borige ins Gedächtniß. Dat gemanet mi even, as — das kommt mir eben so vor, als — Daben fällt mir ein.

Vermanen,

Vermauen, 1.) eben wie gemanen. R.

2.) einmahnen, wieder fordern. Renner J. 1430.
Dat men sines Broders Sohne scholde vers forgen, und von sinen Gude Handtrekinge dohn, dat he sines Baders Guth mochte vers mahnen.

MANGE, Mangel, eine Walze, oder Rolle, womit das Gewirke, und die Wasche, geplattet und ge glättet wird. S. Richen und Frisch.

Mank, mangelhaft, verstümmelt. S. tat mancus, H. mank, lahm, hinkend. Fr. manchot, det eine lahme Hand hat. Es ist von celtischer Abstunft: von man, wenig, gering. S. oben Man, nur. E. mangle, verstümmeln. Lat. barb. mancare. Daher stammet also das Hochs deutsche Mangel. Ital. Manco.

Mankeren, mangeln. Fr. manquer. Ital. mancare. Es ist ben uns einheimisch; ober mit bem fr. manquer aus einer Quelle geschöpfet.

Mank, Manken, zwischen, barunter. In Hamburg Mankt. R. S. Im A. S. amang. E. among. Es ist das Stammwort von mengen, miscere. Swien-kotel manken de Plummen, sagt man im Sprüchworte von einem Menschen, der sich unter Geehrtere, als er selbst ist, menget. Mids den mank: in der Mitte dazwischen. Daber ist Almangst, bisweilen. S. im Buchst. A.

MAAN-SAAT. Land ju Maans saat austhun bedeut tet im Lande Wurften, es jum halben Hoffen austhun.

MAAR, Nagt-maar. S. Moor.

MARAKKEN

ARAKKEN, ermuden, abmatten. Ift in ham, burg, und im hannoverischen gebrauchlich. R. Ohne Zweisel von dem alten Mar, Marach, Mark, ein Pferd, Renterpferd im Kriege, Beschäller. Maraften ware also eigentlich, durch schwere Arbeit, oder Pferdearbeit, ermuden.

unter March, ober Mære, Myra. E. Marach, March, ober Mark, ein Pferd: wie unter Maraffen erinnert ist. S. Wachter in Mar, und March. Bi der Maren daal ligs gen: vom Pferde gefallen senn. it. sich in ung glücklichen Umständen besinden. If meende, if sat'r baven up, un ligge bi der Mären daal: ich besinde mich in einem schlechten Zustande, da ich meinte, ich wäre allem Uebel entlausen. Mäs ren, arbeit: Pferdearbeit.

Mann hier in Bremen, eben so, wie in hamburg, Mar, etik ausspricht. Bon dem alten Mar, Pferd: weil diese Wurzel den Pferden gesund senn soll. Weswegen sie auch ben den Englandern Horseradish, Pferderettig, genannt wird. Richen meint, Mar- reddik sen so viel, als Moor reds dit, weil er gern im Moorlande wächset. Holl. Mierik-wortel.

[ARGRETE. Margretens frede ift zu Stotel, wenn der Gerichtsbiener, 9 Tage vor Margreten Tag, eine rothe Jahne aus dem Kirchthurm stedet, und sie bis am 9ten Tage nach Margreten weben laft. Wer in Diesen 18 Tagen sich schlägt, Der wird ifchwerer, als sonsten, gestraft.

MARJE, Marie. Marje Pillen, ein dummes, oder thorigtes Frauenzimmer.

Marjen-appel, eine Art fuffer frubzeitiger Mepfel.

Marjen-blome, Marienroslein; befonders die Gefüllten, welche man in den Garten bat. flos bellidis.

MARK, 1.) Mertmahl, Zeichen. 21. G. Mearc. G. Mark. Fr. Marque. Span. Marca. Celt. Marc. Pers. Marz. Ener Gate een Mart biten : einem Dinge ein beutliches Unterfcheit bungszeichen geben. Diefe Rebensart aber wird gemeiniglich nur im Unwillen gebrauchet: du em een Mark beten? tennest du ibn fo ger nau, als wenn bu ihm burch einen Big ein Kennzeichen gegeben batteft? Mark un Maal ift eine Rebensart , Die befonders im Burft-Rrieslande, ben Berbefferung der Wege und Dei che, gebraucht wird. Ramlich Die Deichgeschwor: ne stechen am Ufer des Weges eine drepectige grue ne Sobde aus, und werfen fie auf Diejenige Stek le, welche erhobet und verbeffert werden foll. Wan man nun bergleichen Sobden auf dem Bes ge liegen fiebet, fo meiß ein jeder, bag er bas Seinige ausbessern muß. Muf welchem Wege nun die Geschworne dieses verrichten, Davon beißt - Jes, daß sie Mart un Maal darauf baben, ober baß fie Die Wege aufgemertet haben.

2.) Ein Bremer Mark ift eine eingebilbete Dung

Marken, I.) merten, ein Rennzeichen geben, figna-

re, notam imprimere. Besonders, den zu verstendenden Sachen, oder Kausmannswaaren, ein Zeichen geben. Cod. Arg. markan. U. S. mearcan, mearcian. Alt Frank, marchon.

2.) an einem gewissen Merkmable kennen, mahrnehe men, animadvertere, vifu noture.

Mark-pott, das Gefäß, in welchem die Farbe ist, womit man das Merkzeichen auf die zu versendende Kaufmannsguter malet.

Markel-quest, Der Pinfel, ben man baju gebrauchet. Mark Marklik ift eine veraltete Redensart, die ger brauchet murbe, wenn die Bezahlung unter vere Schiedenen Personen ju gleichen Theilen verfüget wurde, Stat. Stadens. II. 5. Go wor ein Man unde ein Prowe to samene komet in Echtscap, unde twierhande Kindere hebbet unde ere Goet to samene is unghedelet, storve erer ein, dhe Scult scal men van dheme menen Gode ahelden, marc markelic! Und V. 14. So mor ein Man bissapender Dhet (Zeit) varet uter Stat, unde goden Luden ere Goet untforet, so wat an dheme Huft blift fines Godes, dhes scal allererst nemen bhe Hushere vor sine Hushure --- unde wat dhar boven is, so wat so dhat is, dhat fcolen dhe anderen hebben ghelic, de it mit rechten Tugben winnet, march markelic. . Dies lettere marke lit find zwen Worter Mark und lief, gleich. Go auch in den bremischen Stae tuten, Ord. 87. Wert och dat ander Guedt befummert, men schall baraff gelden marck by

marck lyck, wes men fullenkamen mach. Ord. 99. Unde wat dar baven is, dat scholen be anderen (Gläubiger) hebben gelyck, de idt mit rechten Tugen winnet, marck marck lick. Man erkläre es von einer Mark Geldes: daß ein jeder, nach dem Verhältniß seiner Forderung, gleiche viel Marke bekommt.

MARKELN, Die Sande worin haben, manschen, betaften. Im Chur: Braunschw.

MARKETENTER, ein Feldsoch. S. unter Tent. MARKT, oder Marked, Markt: forum, nundinæ, mercatus. Cambr. Marchnad. Verel. in Ind. Markadr. E. Market. He is van allen Markeden wedder kamen: er ist ein versschlagener, durchtriebener Mensch, voller Ranke und Schalkheit. Sprw. Dat Markt leert fras men: die Umstände einer Sache geben Verhalt tungdregeln: consilium resque locusque dant. it. durch Uebung erlanget man eine Fertigseit. Wenn dat Markt uut is, brift man de Telten as. Setted Markt: das öffentliche Markt.

Markts-gang, der Preis der Waaren, deren Werth bald steigt, bald sällt. cursus fori mutabilis, quo rerum venalium pretia pro tempore vel augentur vel minuuntur. Na Markts gang berkopen: nach dem dermaligen Werth verkaufen. He will mi de Waren levern to dem Prisse, wat denn Markts gang is: er will mir die Waaren liesern zu dem Preise, den sie alsdan har ben werden.

. Markt-

Aarkt-vangd ift in Bremen ein oberkeitlicher ober Stadtdiener, der an den Markttagen die Aufsicht auf das Markt hat, daß keine Unordnungen vorgehen.

S. Aante-kruud, unter AANTE.

ARLINEN, Marrel-linen, eine feinere Gattung bunner gestochtener Stricke, dicker gedreheter Bindfaden. H. Marling. Vielleicht von dem veralteten marren, welches die Hollander noch has ben, U. S. meran, hindern, aufhaken: ein Schiff mit einem Seile fest binden.

IARREL, eine Schnellfugel (globulus lusorius), welcher nicht, wie die Kniffer, aus Thon gebakten, sondern aus Marmor (woher er auch versmuthlich den Namen hat), oder Alabaster gemacht ist. R.

IARSCH, Marsch-land, gemeiniglich Masch, ein niedriges, settes und leimiges tand, welches ges meiniglich an dem Meer, und an groffen Flussen liegt. S. Richen im Nachsch. A. S. Mersc. E. Marsk. Das Stammwort ist das Celt. Mar, Mer, welches überhaupt Wasser, oder Feuchtigkeit bedeutet. Zu dieser Verwandschaft gehören also, Meer, mare: Moor, Morast: Fr. Marecage, ein Sumps: Goth. Marisaiw, u. a. m. S. Wachter in Marsch, und Mer: und von Wicht Offer. Landr. S. 43. 44.

IAARTE, der Marder, mustela Scythica. Lat. barb. martes. A. S. Mærth. E. Martern. H. Marter. Fr. Martre. Jtal. Martori. Span.

Mar

Marta. Schw. Mærd. Maartensmuffe: eine Muffe von Marberfellen. Im Hannov. ist Master 1.) ein Marber. 2.) ber Alp.

MARTELN, und Maddeln, martern, peinigen. Marteln un qualen: auf allerlen Art peinigen Sif afmarteln: sich abqualen, fatigare se.

Marteler, Martyrer. it. einer ber sich beständig abquattet. Sonst Qual: page.

MAARTEN, die Wachsscheiben im Bienenstock, Warben, Wefel, Kuchen, Tafeln, Rooß, Geeren, Scheiben: welche Namen mit Maarten gleich bedeutende Wörter sind. favi, cerw. Brooks maarten, die Scheiben, welche mit Immenbrodt oder Sandarak von allerlen Farbe angefüllet sind. Oronen maarten: Oronenscheiben, worin die junge Oronenbrut ist. Das Wort Maarten könnte aus dem lat. matrix, wie man die Waben wohl nennen kann, verdorben senn.

Maarten-honnig, Sonigseim, Sonig in den Waben, der nicht geseinnet ift.

MARTER, Morfer, mortarium. A. S. Mortere. E. Mortar. Fr. Mortier. Zu dem Heergewette gehörete ehemals der beste Marter. Jest sagen wir Moser.

Mas, oder Mass, der abgekürzte Name Thomas: der aber mit Maß, Matthias, nicht zu verment gen ist. Bogts Monum. ined. T. II. p. 254, 255. Jck Gerwert von Gröpelinge, Knape, bekenne — dat ick mit fryhen Willen, unde Vulborth Mases, mynes Broders, geven hebbe hebbe — Und bald daranf: unde lawe ick, unde Mass, myn Broder —

Mastel, Maassel, die Masern. E. Meassels. Alt Frank. Miselsucht, Maselsucht, Aussas, lepra: Misolen, Aussätzige. Man vergleiche das Hollandische Malaets, malaedsch, aussätzig. Der Hauptbegriff dieser Worter liegt in den Flekten, den die Masern machen. Won Mase, Flecken, Muttermahl, Narbe. S. Frischs Wor; terb. in Mase und Maseln.

Maseln, Maaffeln, Die Masern haben.

Mask. G. Marsch.

MASKUP. S. unter MAAT, Ramerad.

Mast, Mastbaum, malus. Besann mast, ber hins tere Mastbaum. Fot mast, ber vordere Mast baum. Top: mast, Bramstange.

Vermasten, ein Schiff mit Masten versehen. Renner ben dem J. 1445. Averst de Kracke was ohne veele to stark, beide tho hoge verbordet und vermastet.

MAAT, und Maatse, ein Kamerad. R. it. ein Freund, Vertrauter. E. Mate, socius: Match, æqualis. Koks Maat: ber Küchenjunge auf den Schiffen. Schips Maat: Schiffenecht, Matrose: Fr. Matelot. Jan Hagel un sien Maat: der gemeine Pobel. Gode Maatsen tosamen wesen: sich gut mit einander verstehen, gute Freunde mit einander sern. S. von diesem Worte Jun. in Willeram. p. 199.

Maatike, fo nennet ein Madchen bas andere, fo neben ihr in einem Saufe bienet

Maat-

Maatskup, gemeiniglich Maskup, und

Maatskuppije, Maskuppije, eine Gesellschaft, bie sich zu einem gewissen Zweck verbunden hat: die, in einer gewissen Handthierung, Gewinn und Verlust unter sich theilet: besonders eine Handtlungsgesellschaft. R. Maskuppije maken: eine solche Gesellschaft errichten: auch insgemein, sich zu einem gewissen Zwecke verbinden.

Maskup - drüger heisen baber die Brüderschaft der Träger, welche hier in Bremen allerhand Getreis de und Korn nach einer gewissen unter sich verabs redeten, und oberkeitlich bestättigten, Ordnung, aus den Schiffen und in die Schisse bringen. Sie tragen die Kornsäcke auf den Rücken: und sind zu unterscheiden von den Boom drägern, welche die Kausmannsgitter (das Korn ausgenommen) auf Tragbäumen aus und ein bringen. Man nennet sie auch Maskupdräger: Brorschup.

MATE, Maag: und

MATEN, Anmaten, Undermaten, sich anmassen.
S. unter METEN.

Maatjes-Hering, wie es jest ausgesprochen wird, oder Madikes-Hering, Hering, der gestangen wird, ehe er voll Rogen oder Milch ist. Wan er voll Rogen oder Milch ist, heißt er Qull: Hering. In einer Urkunde vom Ilsabeens Gasthause in Bremen: scholen unde willen kos pen vost hundert Pundt gudes Rothschers Wisches (Seacksches) — unde ene gude Tunnen Madicke effte vulles Hernnges u.

MATSKEN.

MATSKEN, schneiden, hauen, sesen. Es ist dasselbe mit dem Hochdeutschen metzen, metzeln, metzen. Gen. Cod. Arg. maitan. H. matsen. Fr. massacrer. Ital. mozzare, und amazzare. Span. matar. Die Ungern sagen metzöm. Slav. messar. Alt Frank. meitzon. Verel. in Ind. meida. Celt. medi. Arab. maza. Dahin gehöret auch das latein. mactare, schlachten: macellum, Fleischank: und die deutschen Metzer, Mesk, Messer, welches noch im Clevischen Metzer, West: Meisel, und viele andere mehr. S. Wachter in Metz und Metzen. He ist elendig to matsket: er ist elendig zersehet und zerhauen.

VATTE, 1.) eine grobe Decke, die aus Stroß, Bast, Binsen u. d. g. gestochten ist, tat. storea, auch matta. R. A. S. Meatta. E. und H. Matt. Daher Matraß. Wan der Matten, up't Stro kamen: aus dem Regen in die Trausse keinen. Einen van der Matten up't Strohelpen: einen, der schon in schlechten Umständen ist, in einen noch schlechtern Zustand seizen. Van der Platten in der Matten kamen: s. Pladde.

2.) Meße; der Theil vom Korn, welchen der Mule fer für das Mahlen nimmt. R. Es ist von Maste, Maaß; meten, messen: weil der Muller mit einem fleinen Maaß seine Gebühr aus den Säcken nimmt. Sen so, wie Meße auch ein Maaß bedeus eet. Man vergleiche das alte Mut, ein Kornmaaß. Lat. und Gr. modius, podios. Eelt. Mid. Benm

Lazius Mute, præmium, merces. Im Desten greich. und Baierischen Maut, Boll, telonium. Ben ben Friesen ist Matte ber Theil ausgedroischener Früchte, welchen ber Drescher austatt bes Tagloons bekommt.

Matten, Die Gebühr fur bas Mahlen vom Korne nehmen. Aber Bermatten, Diefe Gebuhr geben.

Mattel-geld, bas Geld, womit man die Matte abs

MATTIER ist im Hannoverischen eine Munze, welche 4 Pfenninge, ober einen bremer Gvoten, gilt. Die Benennung wird vom Goldast vom heiligen Matthias hergeleitet, dessen Bildniß ehemahls dar auf gestanden. S. Krisch im Worterb.

MATZ, 1.) Matthias.

2.) ein eitler Rarre, abgeschmackter Mensch. Fr. Mazette. E. mad, unfinnig: amate und amaze, sinnlos machen, entsehen. Gr. paraice, eit tel, leer. Daber die Schimpsworter auf einen weibischen Kerl: Mah Fot, und Mah Fusel. Mah Pump, ein einbildischer Narre.

MAUE. S. MOUE.

MAUEN, Miauen, manen, schreien, wie eine Kate. Fr. miauler. Ital. miagolare. Daber

Maukatte, eine Rage: ben ben Kindern. Much wol

ME, man. G. MAN.

MEDDER, Muhme, ber Mutter Schwester. Biels leicht besser. Mödder; benm R. Möddersche: von Moder, Mutter. Rein. de 206, 1 3. 36 Kap.

Latet pw dat nicht son to wedderen.

He is seer vrolich myt soner Medderen.

Stat. Stad. II. 12. Och is dhe Halfbrodher
ofte dhe Halfsuster, dhe echte Kindere sint,
naghere Erve op to nemende, dhanne dhe
Om, ofte dhe Veddere, ofte dhe Vahde (des
Vaters Schwester), ofte dhe Moddere.

NEDDIK, Meddike, Metke, ein Regenwurm. In Hamburg Mettke. R. Im Hannov. verbeißt man es, und sagt Meke. Dan. Maddike. Schw. Matk. Isl. Modkar, oder Madkur. Es stammt ab von Made: Cod. Arg. und. A. S. Matha, ein Wurm, Insekt. S. Madk.

Mede, Mee (4), mit, jugleich mit, una. Mebe, mee ist allzeit ein Nebenwort; und nimmer das Borwort cum. Dieß lektere heißt ben uns sowol, als ben den Hochdeutschen, mit. Mee gaan, mit gehen. Stat. 1. de dat mede anroret: die das mit angehet. Darmede, jugleich mit. it. damit. Die Hollander sagen auch mede.

Mede, Meed-land. S. Made, unter Maxen.
Mede (e), 1.) tohn, Vergeltung, merces, præmium. Man findet es verschiedentlich geschrieben: wie Haltaus in dem Worte Miete bemerket. A. S. Med. E. Meed. Alt Frank. Mieta. Daher das Hochdeutsche Miete, welches ehemals auch eis nen tohn bedeutet hat. Auch in Pohlen heißt es Mito: in Böhmen Mzda. Cod. Arg. Mizdo. Womit das Gr.  $\mu_{10}$ -905 überein kommt. Viels leicht gehöret dahin das veraltete deutsche Medel, und Meid, welches vor-Zeiten eine der geringsten Mingen

Mangen bedeutet hat ; noch im Solland. Myt. E. Mite. G. Frifch unter biefen 28.

2.) eine Gabe, Geschenk. A. S. Med-seoh, und Med-sceat. Benm Schilter, Miete, donum. Mede nemen ist, in dem uralten Fries. Landr. Geschenke nehmen, sich bestechen lassen. Bepde Bedeutungen sind jest nicht mehr im Gebrauche. Daher Bumede, Kurmede, Willig, mede (welches noch ben uns üblich ist) u. a. m. welche man in den Glossariis suchen muß. S. von Wicht Offir. Landr. S. 10. u. f.

Willig-mede. S. unter WILLEN, wollen.

Medelle ift'in den bremischen Statuten das Geld, wel ches man einem ausser bem eigentlichen Lohne gibtz ben dem Gefinde, bas Sandgeld, der Mietgro: fchen. Wir nennen es jest Mebel: geld. Stat. 74. Gen jewelif Minsche, de dar benet, mach por Rechte holden up den Hilligen fine Des belie, bat is 4 Schillinge. Go lieset Pufen borf in feiner Ausgabe unferer Statuten, Observ. Jur. Univ. T. II. in Append. In andern Sande Schriften aber, wie auch in ben altesten Statuten von 1303, Ord. 84. (nach ber Ausgabe bes Berrn von Mettelbla, G. 90.) ftebet bas noch Dunflere Menable. Und eben fo in den Stabis ichen Statuten. Pufendorf am angezogenen Dr: te, und Haltaus in Gloss. v. Menasne, meinen, es bezeichne den Gefindelohn, mercedem famulitiam, oder famuli deservitam, und mare baf felbe, was meinen Ufne in den Braunschm. Ge fegen, benn leibnig Tom. III. Script. rer. Brunfv.

Brunfv. C. 1. n. 37. Allein es wird in den bremischen und stadischen Statuten ausdrücklich vom
kohne unterschieden. Denn unmittelbar nach denangesührten Worten folget: Schuldiget he
averst sinen Heren, ofte sine Frouwe umme
sinen Lohn u. s. w. Vielleicht aber hat Mes
nasse oder Menasne auch bisweisen den kohndes Gesindes bedeutet. Es scheint wenigstens,
daß es in einer alten hamelschen Urkunde, welche
Haltaus ansühret, diese Bedeutung habe.

Teden, Meen, mieten, mercede conducere. Gr. pur Iwoan. Von obigem Mede, tohn. Es hat aber keinen so weiten Gebrauch, als das hochdeuts sche mieten. Denn wir brauchen es hier nur vom Gesinde. Ene Mangd meen: eine Magd mieten. Stat. 74. Stervet och de medede Minische, men is smen Erven nicht mer schuldich tho gevende, denn he vordeent hadde: stiebe auch der gemietete Mensch — Von andern Dingen, die man mietet, brauchen wir das Woethuren, heuren.

lermeden, Vermeen, 1.) mieten, bingen. Diese Bedeutung ist nicht mehr im Gebrauche. Ostefries. Landr. 1 B. 94 Kap. So balbe alse Pans horet, dat son Knecht, den he also vorkmedet hefft um dat Gelt, eder Dach, Lven, umme dat Levent gekvemen is — so bald Hans horet, daß sein Knecht, den er solcher Gestatt für Geld, oder im Taglohn gedungen hat, ums Leben gekommen sen

2.) vermieten. Sif vermeen: sich in Dienst vem

Moerike, Vermeerike, Magde, vermeerste, eine Maklerinn für das Gesinde, ben welcher sich das Gesinde, fo eine Herrschaft, und eine Herrschaft, so Gesinde sucht, angibt.

Medel-geld, Meel-gold, Mietgroschen, das Hand geld, welches Herrschaften dem gemieteten Gefinde, ju benderfeitiger Versicherung, auf die Sand geben.

MEIEN, Meier u. a. S. MAIEN,

MEIMERICH ist sowol ein mannlicher, als weiblicher Taufname: Meimericus und Meimerica. Jest aber ist er im weiblichen Geschlechte am gebrauchtlichften.

Mermenn aber ift ein bloß mannlicher Dame, ber jest fast aus ber Mode gekommen ift.

MEINERT, gleichfalls ein manplicher Taufname:
Meinhard.

MEIST, meist, meiste, plurimus. Bon benr alten positivo Meh: daber mehr, plus; und mehis ste, jusammen gezogen, meiste. In Cod. Arg. sindet sich der comparativus mais, mehr: womit der G. melcov, grösser, überein kommt.

Meiftlik, meiftens, mehrentheils.

Melu, 1.) Milch. A. S. Meolc, Meolac, Meoluc. E. Milk. Schw. Miölk. Slav. Mleko,
Mliko. Wend. Melauca. Theot. Miluh. Holl.
und Dan. Melk. Diese Uebereinkunft in so vers
schiedenen Dialetten zauget, von dem Altershume
bes Worts. Die alten Römer haben ihm den

Ropf abgebiffen, und lac baraus gemacht. Benm Galen, und andern fpatern griechischen und lateis nischen Schriftstellern, ift melca entweder But termilch, ober durch Runft gefauerte und verdickte Mild, welche jum Wohlschmad genoffen murbe. De Melk lopt mi nig meer uut dem Munde: ich bin kein Kind mehr: ich weiß wohl, was ich thue und rede. Sprw. Melf up Mien, bat is Benien: Wien up Melk, dat is por elk: Milch nach Wein gentessen ift ungefund, aber Wein nach Milch, ist feinem schadlich. Es wird gemeiniglich als eine Befundheitsregel angefeben; wird aber auch im moralischen Verstande von eie nigen gebraucht, wenn fie fagen wollen, bag en beffer fen, in der Jugend kummerlich leben, und im Alter voll auf baben, als umgefebre.

2.) Melk nennen die Bienenwärter die jungen weiß fen Bienen, welche noch als Würmer in ihrem weissen Saft liegen.

Melken, meiken. U. S. melcan, meolcian. E. milk. Schw. molka. Lat. mulgere. G. cupstysw. Ma'r melken gan: nach der Weide gesthen, die Kühe zu melken. Man braucht es auch von einem schlimmen Advokaten, der seine Cliene ten, durch Aushaltung der Prozesse, schneuzet. Daher pstegt ein begüterter Mann, welcher mit einem wichtigen Processe solchen raubgierigen tens ten in die Hande solchen konnenten.

Melker, Melkerske, eine Person, eine Magd, welsche melker.

Molken heißt ben unsern Landleuten die Milch, und ab les, was von der Milch kommt. Se hebt vele Molken: sie haben viele Milch, melken viele Kübe. A. S. Molken.

Molken-dag hieß vor Zeiten der Tag, an welchen in den Hospitalern Milchspeise gegeben wurde. In einer zum St. Jürgens Gasthause in Bremen gehörigen Urkunde von 1452. Were ok, dat Sunte Mattheus up einen Molkendag, ed, der up einen Basteldach queme, so schullen se und willen en geven een Richte van gronen Wischen, als Roddogen, edder Hekede ofte Stockvische ze.

Melk-baard, 1.) einer, der gern Milchspeisen iffet.

2.) einer, der noch die Milchhaare um den Bart bat, der eben anfängt Haare um den Bart zu be kommen.

Melkel-stede, ber Ort auf ber Weide, wo die Rube ju gewissen Stunden ju tommen gewöhnet find, und -Am bafelbit gemelket zu werben.

Melk-mösken, Mikhbren, Weizenmehl in Milch gekocht. S. Moos, Mösken.

Melk-rinse, Lab, coagulum lactis. Benn Chntra us. Rinse, por Zeiten auch in andern deutschen Mundarten Renfal, ift von rinnen, gerinnen.

Melk-wark, 1.) was jur Milchwartung gehoret.

. 2.) Milchspeise.

Mulken-töver, der bas Milchwerk bezaubert. S. uns ter Töven, zaubern.

MEMME. G. Monune, unter Mone.

Men,

**Epino**R

Men, manu Saman. 113 MEEN, bofe, malus, pravus. Muchafs ein haupt wort, eine bose That; malum actionis. Elend in das Leiden , untalutrispassionis. I. S. man. Alt Frant. meino. S. Wachtet unter Meini: und von Grebe: Erlant. bibli Worter S: - 4 421. und 002. Daber ift Meens eeds Meineid. falfcher: Eib. : Meens eber, ! Mein eber, ein Meineibiger. :: Uniffer: biefen jufanungn gefegten ift 46 auch bier ganglich veraltet. Wir, bemerten ben biefer Gelegenheit ; bag Dert von Stade im angeführten Buche S. goizu ba er einen Irthum in Ansehung diefes Wests Tugen wollen, felbft in eis nen noch groffern gefallen ift, melden nachber Berr Machter in bem Worte Mein ... malum actionis; auf ginen Glauben für Wahmeit, ange: nommen bat. Blamlich: wenn to in bem vorgeblie , . chen Wertrage bes Ergle Siffehalt mit der Stabt Bremen von 1250, CAffert, Libert, Roipubl. Brem. p. 743-feqq.) Leife: Spavor menne Wut fteit up bege-Konings frum Straten. und kumpt dar nemandt na, deme dat Gut fint if ..... fo foll: es merfallen fenn; fo erflaret wan Grade meine Gue burch gefiobines Gut. Allein es wird bier meder von geftoblinem, noch gemeinent, fondern von gefundenem Gute geredet. Dane bie Stelle ift burch Unwiffenbeit ber Ber: fergiger biefest undebten Bertrags verfallebet. In bem 38 Orbeel ber heen. Statuten, worbnis obie ger Artifel genommen ift, ftebr: Go mor men (nicht menne ober meene) But findet up bes

Königs Heerstraten — wenn man irgendwa. Gut finder u. s. w. Ein Königl. Schwed. Arz chivarius in den Hetzogth. Bremen und Berden hatte dieses wissen konnen. S. Allest. p. 764.

MEEN, Mene, gemein, allgemein, publicus, communis. M. G. mæne, und gemæne. Es ift obne Zweifel von beite unbestimmten Burworte man, men: ober von Man, Menfch. "Und fo fiebet man leicht, wie mannig, mante, manch, foldlich bas Sochbeinfche Menge, von Zeiten Meinge, multitudo, mit biesem mette, gemein , von einem Stanine fen. : Best verlangern wir mit ben Sochbettefchen; lieber biefe Wort, ' mit bem entbehrlichen Bufabe ge, und fagen gee Merge. In unfern alten Gefegen tommt es baus fig wor. 3. C. in bir Cenbr. um bes menen Beften willen : Des gemeinen Wiften wegen. Statter. ein mene Drlich; ein allgemeiner, ober öffentlicher Krieg. So auch, mene Bore gere : bie Gemeine der Burgerschaft palle Burs geit. De mene Roopmann: die Raufleute, oder Die gesammte Kaufmannichaft. In ber Tafel beifit es ben Schaben, ber gefchehen mare, schall men ohme wedder verbetern van der Stadt menen Guberen, so alse bat mas, bo fe bes entwelbiget wurden. Gleich barauf: van der Stadt menen Guberen entrichten. Und Die Rathsherren fchwuren vor Zeiten, daß fie bem menen Gube wen fenn wolten,

Meenheit, und

Meente,

Meente, Gemeinheit, Allgemeinheit, communitas. Es bezeichnet hauptsächlich zweierlen: 1.) eine Gemeine, Burgerschaft, Bauerschaft, die ges sammten Einwohner eines Orts. In der Tafel heißt es: daß der Nath mit Thodaet der Meens heit die Statuten nachsehen; und so verbessern solle, als dat nuttest und best vor de Meenheit unde Stadt van Bremen is.

2.) das gemeine Gut: dasjenige, was eine Burg ger: ober Bauerngemeine in Gemeinschaft besihet. Insonderheit heißt Meente noch ben unsern Lande teuten eine gemeine Trift, oder Wiese, wo ein jest der sein Bieh unentgeltlich weidet, oder seinen Antheil Gras mabet. S. Im Ditmarschen Meens mark.

Meenlik, adj. Meenliken, adv. sammtlich, manniglich, allzumahl, Mann sur Mann. Hier sier het man deutlich die Uebereinkunst mit mannigs lich, mannig, manlik, malk, ein jeder, und die Verwandschaft dieser Worter mit Mann. In einer stadischen Urkunde, in der Sten Samml. der Herzogsch. Vremen und Verden S. 139. dat her Johann Pge Vorghermester unde Messer der Wantsindere mit Vulbord der Sworen meenliken unde 40 der Wantsingdere int to rade gheworden u. s. w.

MENASLE. S. Medelse, unter MEDE (1),

MENEN, meinen. its gedenken, Borhabens senn. putare, animo proponere. Cod. Arg. mu-nan. E. mean. Schw. mena. Isl. eg meine.

bas Schwed. Tetta, welches eben biesen Vogel bedeutet, und auch das Engl. Titmouse, von rur doc, klein. Auch das lat. parus kommt ver muthlich von parvus, klein. Weil die Maise zu der kleinsten Gattung der Vogel gehoret. Steerts meeske, Schwanzmaise, Pfannenstiel. Reits meeske: f. unter Reit.

MESKE, eine Masche, eine Raute im Regwerte, ein Stich im Strumpf fricken.

Mosken, Meffing. Benm Pictor: Mosch. Alt Engl. Mastling. A. S. Mæstling. Vermuthlich von missen, mischen, mengen: weil der Messing ein aus Kupfer und Galmen gemengtes Metall ist.

Mess, Mist, Dünger. R. Cod. Arg. Maihst. A. S. Myx, Meox. H. Mest, Mist. Es könnte daher abgeleitet werden mesten (.), masten, und Mast. Die Hollander sagen: 't Land mes sten, das land dungen. Welches eben so klinget, als wenn wir sagen wollten: das land masten. Welches so unsüglich nicht ware. Sinen Mess maken: die Erkremente von sich lassen, cacare. Welches vom Vieh und Insekten gebraucht wird. De Hane up sinem Messe het groot Recht: oder: Wen de Hane up sinem Messe is, so kraiet he: in seinem Hause hat einer ein grosses Recht.

Messen, 1.) misten, den Ucker düngen. H. mesten. 2.) den Mist aus dem Stalle werfen. Den Stall 2.) den Mist aus dem Stall vom Miste reinigen. Dat Ont Bec af meffent: den Mist sunter dem Bieb weg nehmen.

Mess-ale. S. Ale.

Mess-beer, ein Schmaus, den jemand den Bauern gibt, wosur ibm ein jeder ein oder mehr Fuder Mist bringt.

Mess-faal, und

Mess-forke. S. im Buchst. F.

Mess-hoop, Misthaufe.

Mels-kule, Mistpfüße, eine Grube, worin ber Mist aus den Ställen geworfen wird.

Mess-lake, Mistigche, u. d. m.

Must, Messer. R. Holland. Mes. Im Clevischen Metz. Ung. Metzökes. S. Matsun. Bor't Mest starven: abgeschlachtet werden. Sien Mest up steken: sein Messer in die Scheis de stecken: aufhören zu essen. it. sterben. Von einem starken Esser sagt man: he moot wat por't Mest hebben: er läßt sich mit Wenigem nicht abspeisen.

Steek-mest, ein Dolch. Verel. in Ind. Stekametz, pugio. Wend. Mecz: und Poln. Miecz, ein Degen. Zum Heergewette gehörete vordem des Verstorbenen Stefemest und sien Brodmest, sein Dolch und Brodmesser.

Mest-maker, Messerschmid. R.

MET, das reine Schweinsteisch, woran kein Speck ist; wovon die Mettwürste gemachet werden, und den Namen haben. (Welche Herr Wachter, aus eis ner eingewurzelten Liebe jum Hellenistren, mit Un: recht von dem Gr. 40716, weich, herleitet.) In Ka

Hamburg heißt, nach dem Richen, Met: good gehacktes Fleisch und Speck zu Mettwursten. Es ist ein uraltes celtisches Wort, wo Maeth Speisse bedeutes, cidum, nutrimentum: so wie in Cod. Arg. Mats: A. S. Mæt, Met: Fries. Meyt: E. Meat: Isl. Mat: Dan. Mad: beym Notker. Mazze: Fr. Mets; welches aber ohne Zweisel von mottre, aussehen, zu Lische bringen, herzuleiten ist. In Cod. Arg. ist matjan, essen. A. S. metsian. S. Wachter unter Mus. Man vergleiche mats kon, mehen, mehen, West, Mets u. a. m., davon oben an seinem Orte: weil dieses Fleisch in kleine Stücke zerschnitzen und gehacket wird.

Mot-wurft, eine Wurft, Die von foldem Schweine fleische gemachet wird. Mit ber Metenurft na'n Schinken smiten; durch ein kleines Geschenk ein gröffers suchen.

Ovum dat nulli, hisi sit retributio pulli.

Snaffen as ene Metenurft, de an beiden Ens ben apen is: emas dummes und unbesonnenes daher plaudern.

Muten (11), messen. Dies Wort sindet sich fast in allen bekannten Sprachen. Cod. Arg. mitan. Al. S. metan. Gr. metan. Lat. metiri. Schw. mæta. Alle vom Hebr. 710 (madad), messen: 710 (Mad), Maas. Enem mit det korten Clen meten: einem zu turze thun: einem mehr Schuld geben, als er verdienet. Sif meten laten: sich von einer Krankheit, als Gicht u. d. g. von einer Segensprecherinn (welche unter stetem Muse

Murmeln ben Korper des Patienten, nach der lange und Breite, etliche mahl mißt) kuriren lassen. Sprw. Idt is beter twe maal meten, as een maal vergeten: man misset lieber zwenmahl, ebe man sich ein mahl versiehet.

To meten, zu messen, an messen. Sif een Paar Schoe to meten laten: sich die Maaß zu einem Paar Schuhe nehmen lassen.

Meter, ein Meffer, besonders ein beeidigter Kornmes

Metel-boën, ein Haus hier in Bremen auf ber Schlachte, wo die geschwornen Kornmesser zu fine ben sind.

Metel-geld, Meggeld, Meffersohn, merces mensurationis.

Mate, bas Maag, mensura, modus. R. Hebr. 70 (Mad). A. S. Mete. Dat Kleed is mi nig to Mate: das Kleid ift nicht nach meinem Leibe gemacht, fist mir nicht gut. Rinder Mate un Kalver Mate motet olde Lube weten: dem Unverständigen muß fein bescheidener Theil geger ben werden. Man bedienet fich oft diefes Spruch: worts gegen Rinder, wenn fie mehr zu effen for: bern, als ihnen juträglich ift. Mundes Mas te: fo viel Speife, als eben genug ift, bavon nichts übrig bleibet. . Mit Maten brinfen : maffig trinten. it. im Scherze: Das Getrante ben Maaffen einschütten. Alle Ding mit Maten, dit to doon, un dat to laten: man muß in ale Ien Dingen Maaffe balten. To Mate famen: jur rechten, und gleichsam abgemeffenen, Beit tome

men. Devel to Mate kamen: übel anlausen. Wo kame if hier to Mate! hier komme ich ja übel an. In welchem Sinne wir sonst auch die Redensatz: to Passe kamen, gebrauchen. Wo nu to Mate! kann es nicht weniger, oder sachter senn: ist eine Bestrasungs: Formel. In den alten Urkunden sindet man auch: In Maten vorgeschreven: vorhin geschriebener Maassen. In aller Mate, as — auf eben die Art, wie

Mate wird auch als ein Benwort gebrauchet, für: maß sig, gemässigt, modicus. Mate Leefte lange Leefte: gemässigte Liebe dauret lange.

Matelik, massig, mittelmassig.

Even-mate, adj. und adv. mittelmäffig. Evenmate Lube: mittelmäffige Leute: Leute vom Mittelstande, ober von mittelmässigem Vermögen.
Ibt geit em man so even mate: es gehet ihm
nur mittelmässig: sein Zustand ist nicht der vor:
theilhafteste.

Huus-maten heissen in unserer Nachbarschaft die absgetheilten Schläge in den Deichen und Sieltiesen, welche von Häusern oder Interessenten, nach Kapfiahl, gemachet und ausgebessert werden. Sonst auch Mann roden.

Maat-stok, Maagsab.

Anmaten, Anmatigen (sik), sich anmassen. Herr Wachter leitet das Hochdeutsche ab von Maaß, in so fern es Wilkur bedeutet. Allein, warum nicht lieber von der allgemeinen und eigentlichen Bedeutung dieses Worts, mensura, modus? Dan biese

hiesse so viel, als: sich als seinen Theil zumeß sen. Ober man könnte es füglicher von dem Gosthischen, in Cod. Arg. anamahtian, mit Gewalt entreissen, per vim extorquere, von Mahts, Macht, ableiten. Dan bedeutete sik anmaten eisgentlich, sich bemächtigen, ermächtigen.

Undermaten, sich anmassen, an sich reissen. Es kann ebenmässig von dem Gothischen Mahts, Macht, abstammen. Gendr. Art. 3. Desgeliken schal sik Nemand jenigerlei Regimentes, dat dem Rade allene to rathschlagende geboren wille, annemen unde undermaten, by Verlust der Borgerschup unde der Stadt Wahninge. Undere lesen undermachten.

METje, ein weiblicher Taufname ben den Bauern, Metta. Metje mit dem langen Urme: ein Wasser-Nir, womit man die Kinder schrecket, daß sie nicht ans Wasser geben. Schal hi de Metje mit dem langen Urme ins halen? willst du vom Wasser weg geben, ehe du hineinfällst?

METRE, Regenwurm. R. S. MEDDIR.

METTE ist ein allgemein bekanntes Klosterwort: der Morgengesang, die erste von den so genannten horis. cantus matutinus. Es ist aus dem lat. matutinus gemacht. In Königsberg in Preuss sen nennet man noch die Frühpredigt also: wie Herr Pros. Bock Idiot. Prust. bemerket. Wan er aber daselbst dieß Wort mit Messe vermenget, so muß man sich billig über einen solchen Irthum berwundern. Enem de Metten lang maken: einen

einen lange warten laffen: burch langes Zaudern verdräßlich machen.

METZE hieß vor Zeiten eine Gattung ber größten Kas nonen, die in Belagerungen gebrauchet murben: ein Mauerbrecher. Der Name ift aus Umazone verberbt. G. Frifchs Worterb. Gine fcharpe Mete war eine folche Kanone, die 100 Pf. Gi fen ichof. Renners Chron. ben Erzählung ber Schlacht voe Drafenburg, in welcher Berg. Erich von Braunschm. nach Aufhebung ber Belage rung ber Stadt Bremen, von ben fchmalfaldis fchen Bundesvermandten aus bem Felde gefchle gen wurde: Bertogh Erich verlohr fine Ruft: wagen, und 18 grote Stude Geschuttes, darmit maß eine scharpe Mege, 2 Kartoueven, 5 Schlangen, 7 halve Schlangen. De scharve Mete hetede Leopardt, de eine Kartouwe hetede Nachtigall, de andere Catarina van Saffen, be eine Schlange hetebe Senges rinne, de andere flegende Dracke, de brudde be Kalke, be veerde Catharina.

Mrves, oder Mewes, ist der abgefürzte Name Barrtholomaus. R. He gift et up, as' Meves de Bicht: er stehet davon ab, bemühet, oder befümmert sich nicht weiter darum. Der Ursprung die ses Sprüchworts, welcher vielleicht in einem kleinen historchen zu suchen ist, ist uns nicht bekannt.

MEWE, 1.) eine Urt Wasservögel, wie Seeschwalt ben gestaltet, welche stets dicht an der Oberstäche des Wassers fliegen, und die kleinen Fische weg schnappen.

schnappen. Die Griechen nannten diesen Bogek Aagog, larus: die lateiner gavia. A. G. Mæw. E. Mew. H. Meeuw. Fr. Mouette: und and der Kuste ben Dieppe Mawe. Herr R. schreibt Meve, und erkläret es unrichtig durch Fisch: Ar, nisus: welcher vielmehr eine Habichtsart ist. Ein nige leiten ben Namen Mewe her von mauen, well die Stimme dieser Vogel eine Aehnlichkeit mit dem Mauen der Kahen hat. S. unsers gestehrten Martinii Lex. Etyin. v. Larus. Sega mewe, eine größere Gattung Mewen, welche sich am Meer aushalten. E. Sea-mew: larus maritimus.

4.) eine Urt Tauben mit kurzem-Schnabel.

t ist der Gebes und Klagefall des Fürworts It, ich; mir, mich. tat. mihi, me. Gr. μοι, mir; μες mich. A. S. und E. me, mir, mich. H. my, mir, mich: Fr. moi. Eben sp zeiget sich diese Werwandtschaft, nur mit verändertem Unfangssbuchstaben, in unserm di, dir, dich.

100E, die Mitte, medium. Cod. Arg. Midia, 21. S. Midle, Mittelpunkt, Centrum: Midlen, die Mitte. E. Middle.

ddel, die Mitte, das Mittel. Patricien, den de Middel entsprungen sunt, nennet man, im Scherze, alle verarmete Familien. Sunder Middel: unmittelbar. In einer Osterholz, Urz kunde, in den Herzogth. Bremen und Verden ste Samml. S. 432. De Copie des vorsegelben Breves folget hyrna sunder Middel.

Middel-

Middel-farig wird bie und ba geboret für, mittelmaß ; fig. Bon faren.

Middels-been, die Mitte des Beins, bis an die Was den. He geit bet Middels, benen in't Bater: er watet im Waffer bis an die Waden.

Middel-flag, Mittelgattung. Middel: flages Lube: Leute von mittler Gattung.

Middels-mann, Mittler, Schiedsmann, mediator, arbiter.

Midden - sommer, Mid - sommer, die Mitte des Sommers, die Zeit um Johannis Tag. E. Midsummer, Mid - summer day. In der Tasel Art. 4. Unde desset scal schen (geschehen) twie schen dit unde sunte Johannes Dage to Middensomere negest komende.

Midde-wege, adv. in der Mitte, auf die Halfte eines Raums. E. mid-way. Middes wege up der Straten: mitten auf der Gasse. Middes wege im Huse: mitten im Hause. Middes wege up der Leddern: auf der Mitte der Leiter.

Midde-winter, die Mitte des Winters, die Zeit um das Christsest, oder Neujahr. Aber Medemins tersthing hieß vor Alters das Gericht, oder das allgemeine Lands Ding, so im Februar gehalten wurs de, wie die Saga lehret. S. Dreiers Samml. verm. Abh. Th. II. S. 720.

Mid-fasten, die Mitte der Fastenzeit. Seben so nemen es die Englander Mid-lent.

Mid-nagt, Mitternacht. E. Midnight.

MIDDER, die zarten und wohl schmeckenden Drufen am Halfe oder vor der Bruft eines Kalbes oder kammes. thymus, glandulm vitulorum. An einigen Orten wird es auch Sweder genannt. Wir nens nen es vielleicht deswegen Midder, weil es mir ten vor der Bruft siet.

Men, Vermiden, meiden, vermeiden, vitare.

Ult Frank. midan. Enen miden, as een flaend
Deerd: einen meiden, einem aus dem Wege gehen, wie einem Pferde, so hinten aus schlägt.

cano pejus et angue fügere.

Meden, in der Pebelsprache, pissen, seichen. R. Isl. miga. tat. mejere und mingere. Gr. durcon. If will die flaen, du schaft Oelje migen, ist eine pebelhaste Orohung.

Bemigen, beseichen. R.

Vermogen (7), edj. der oft und viel pisset. it. der sich wober das Bette beseichet. Gen Bermegen Gat: ein Madchen, das sich oft beseichet.

Mige, Urin, lotium. R. S. Peerde, mige: buns

Mieg-cemke, Ameife. G. unter Emerken.

Migen-kiker, ein Urzt, der das Wasser bestehet, urokopus. R. Man braucht es gemeiniglich, als eie nen Spottnamen auf einen schlechten Urzt, oder Psuscher in der Utznenkunft.

Mieg-oord, ein Ort jum Abtritte.

Mieg-pott, Nachtopf.

Mieg-water, Urin, Sarn. Dat Miegewater steit em jummer in den Ogen: Die alte Hure stehet immer und weinet. Dieß grundet sich wol auf Middel-farig wird bie und ba geboret für, mittelmäßig. Bon faren.

Middels - been, die Mitte des Beins, bis an die Was ben. He geit bet Middels, benen in't Water: er watet im Wasser bis an die Waden.

Middel-flag, Mittelgattung. Middel: slages Lube: Leute von mittler Gattung.

Middels-mann, Mittler, Schiedsmann, mediator, arbiter.

Midden - sommer, Mid - sommer, die Mitte det Sommers, die Zeit um Johannis Tag. E. Midsummer, Mid - summer day. In der Tafel Art. 4. Unde desset scal schen (geschehen) twie schen dit unde sunte Johannes Dage to Middensomere negest komende.

Midde-wege, adv. in der Mitte, auf die Halfte eines Raums. E. mid-way. Middes wege up der Straten: mitten auf der Gasse. Middes wege im Huse: mitten im Hause. Middes wege up der Leddern: auf der Mitte der Leiter.

Midde-winter, die Mitte des Winsers, die Zeit unt das Christsest, oder Neujahr. Aber Medemins ters thing hieß vor Alters das Gericht, oder das allgemeine Lands Ding, so im Februar gehalten wurs de, wie die Saga lehret. S. Dreiers Samml. verm. Abh. Th. II. G. 720.

Mid-fasten, die Mitte der Fastenzeit. Seben so nennen es die Englander Mid-lent.

Mid-nagt, Mitternacht. E. Midnight.

MIDDER, die jarten und wohl schmedenben Drufen am Halfe ober vor der Bruft eines Kalbes ober kammes. thimmes: Ralbermisch, Kalberpreis, glandula thymus, glandum vitulorum. An einigen Orten wird es auch Sweder genannt. Wir nene men es vielleicht deswegen Midder, weil es mit ten vor der Bruft siset.

Alt Frank. midan. Enen miden, as een flaend Peerd: einen meiben, einem aus dem Wege ges ben, wie einem Pferde, so hinten aus schlägt.

TOEN, in der Pebelfprache, piffen, feichen. R. Ist. miga. Lat. mejere und mingere. Gr. durgen.

If will die flaen, du schaft Delje migen, ift eine pebelhafte Drohung.

emigen, beseichen. R.

ermogen (7), adj. der oft und viel pisset. it. dersich wober bas Bette beseichet. Gen Bermegen Gat: ein Madchen, das sich oft beseichet.

ige, Urin, lotium. R. S. Pierbe, mige: bung nes, ichaales Bier, elendes Getrant.

leg-cemke, Ameife. G. unter Emerken.

igen-kiker, ein Arzt, der das Wasser bestehet, urokoopus. R. Man braucht es gemeiniglich, als eie nen Spotenamen auf einen schlechten Arzt, ober Pluscher in der Urznenkunft.

ing-oord, ein Ort jum Abtritte.

ieg-pott, Nachttopf.

ieg-water, Urin, Sann. Dat Miegewater fleit em jummer in ben Ogen: Die alte Hure siehet tummer und weinet. Dieß grundet sich wol auf das, mas wir in einem andern Spruchwarte ju fagen pflegen: mat ener wenet, bat piffet he nig.

MIKEN, Mikken, in Augenmert nehmen, erzielen, vifiren. R.

Unt mikken, auserseben, mit ben Augen auszeichnen.

Miker, ein Sandlanger ben den Artilleriften. Mifer vangb, ber Aufseher der Mifer.

MIKKE, 1.) eine kleine Pumpe in ben Saufern, wos durch bas Wefermaffer aus ben unterirdischen Robren, welche es durch die gange Stadt leiten, gepumpet wird.

2.) Ene lutje Miffe; ein theines Rind von jarten Gliebern, und ichmachlichem Unfeben.

3.) In einigen Gegenden ift Miffe eine Brode schnitte, ober ein kleines Brode, etwa eine Pfund schwer, welches benen gegeben wird, die ben Zehnten einfahren, ober sonft ju hofe dienen.

Mikken, Waffer pumpen.

MILE, Meile. tat. milliare: 24. S. Mila. E. Mile. H. Myla. Ehatt. und Alam. Millu. Ist. Myla. Chatt. Mil. Spr. Milo. Arab. Mison. Ohne Zweisel alle von dem tateinischen. S. Wachter. Ene Mile up fief Narndeel gaan: ohne Noth einen Umweg nehmen. De Mile hebt se mit dem Hund meten, sagt man von eit ner grossen Meile. S. Hund.

MILERN, blobe, leutscheu. Wird sonderlich im Sont noverischen geboret.

MILTE

Mare 1.) Milz, splen. Im U. S. sowol, als im Engl. Schw. und Riederl. auch Milt.

2.) Milch in den Fischen, lactes. Dager

Milter, ein Milcher, bas Mannlein von den Fischen weil er Milch anstatt bes Rogens im Bauche bat.

- MIMERN, verwirrt im Haupte senn, phantasiren, verzwirrtes Zeug benken und reden. it. tiessinig über ein erlittenes grosses Unglück nachdenken. R. und S. Holl. mymeren. De sit un minnert: er sist und spricht mit sich selbst, als ein Nart. it. er schlägt sich mit wahnsinnigen Gedanken herum. Wimerst du woor? bist du etwa nicht klug? Die andere Bedeutung, welche R. diesem Worte gibt, jum Verkause ausrusen, ist hier gar nicht gebräuchlich. Wir sagen dafür minen, unt misnen. S. unter Mirk, mein.
- Mimerer, einer, welcher phantaftret, ober im Ropfe verrudtift, ein Grillenfanger.
- Mimerhaftig, dem Wahnsinne abnlich. Mimerhaft tig uut seen: einem Wahnsinnigen, ober Grib lenfanger abnlich seben. Gen mimerhaftigen Snat: ein wahnsinniges Geschwaß.

Mimerije, der Wahnsinn, das Phantastren, die Grise lenfängeren. R. In der Mimerije verbeept: in der Grillenfängeren vertieft.

MIEN, Mine, mein, meine. Bon mi, mich, mir. Cod. Arg. meins. U. S. und Alt Frant. min. Camb. man. Und noch im Persischen men.

Minen, Uut minen, in einem offentlichen Ausrufe ben meiftbietenben verlaufen, verauktioniren. Ge kommt ohne Zweifel von dem mien oder mein ein fen ber Käufer, wenn sie den Kauf-sich zueignen, her. Auch in Holland heißt mynen so viel, als myn roepen, mein rusen, etwas zum eingesetzten Preise annehmen, in einer Austion erhandeln: so wie Myner einen Käuser bedeutet. Es ist aber uns ser uut minen zu unterscheiden von aus minden, welches an einigen Orten die öffentliche Verdins gung einer Arbeit an denjenigen, der am wenigssten sorbent, bedeutet. Wovon Frisch im Wörsterb. unter Min nachzusehen ist. In Hamburg sagt man unrichtig uut mimern: welches versmuthlich eine verderbte Aussprache von uut mis nen ist.

Untminer, eine beeibigte Person, welche in ben off fentlichen Bersteigerungen die Sachen ben meiste bietenben jufchlägt, Auetionarius.

Min, 1.) wenig, gering. R. und S. Celt. man. E. mean. Fr. moins, und mince. Obgleich dies ses Wort jest ben den Hochdeutschen ganzlich ausser Gebrauche ist, so sindet es sich doch sehr häusig in den alten franklischen oder teutonischen Monumensten. Wovon Schilter in seinem Glossar. nach zusehen ist. Und noch jest haben die Riedersachs sen salt kein ander Wort, das Hochdentsche mes nig auszudrücken. Es irret also Herr Wachter sehr, wenn er so zuversichtlich schreibet, daß min, ausser den Abgeleiteten, ben den Deutschen ganze ich aus dem Gebrauche gekommen sen; da ganze ansehnliche Kreise in Deutschland es täglich im Munde haben. Dat ist man min: das ist nicht wiel. Comparat, minner, weniger, geringer.

kat. minor. Stat. 2. De Minneren ofte de Mehreren: die Geringere oder Angesehenere. Stat. 84. Is de Roep minnere, wenn eine Marck: salls es unter einer Mark gekaust ist. Superlat. minste, mindeste, kleinste, geringste. minimus. Im Gothischen, Schwed. und Frank. minst, minnist. Auch in Leg. Sal. tit. 32. kommen Spuren dieses Worts vor, woselbst Minechleno den kleinsten Finger bedeutet. Up't minste: zum wenigsten. Stat. 3. Und wes de meiste Deel der Körheren sick vordregen, des schall de minste volgen: worüber der größte Theil der Wahlherren einig wird, dazu soll der kleinste sich bequemen.

2.) Wir brauchen aber min auch, als einen Comparativum, für weniger, geringer. Min of meer: weniger oder mehr, ungefehr, bennahe, circiter. Künd. Rolle Art. 144. Nemand schall min vorzisen — dan veermal: Ries mand soll weniger, als viermahl im Jahre, Accise holen lassen. Es wird hier von den Brauern geredet.

Mindern, Minnern, vermindern, weniger machen. Insbesondere, im Stricken die Maschen verminsdern, daß der Strumps enger werde. R. Isl. minka. Schwed. minska. Lat. minuere. Gr. puru Isw. Und im Alt Frant. ist minnironne, weniger werden.

MINNE, Liebe. Dieses Wort ift mit seinen Abgeleisteten durch ganz Deutschland, so wie ben uns, veraltet, ben den Niederlandern aber noch im Ges

brauche. Mur ift Mintte ben uns noch ein Schmeichelwort ber Kinder, welche ihre Gauge ammen und Warterinnen alfo nennen. In wels der Bebeutung, fo wie in Unfebung eines gemeinschaftlichen Ursprungs, es mit dem Franz. Mignon, und Engl Minjon, ein Gunftling, Schooffind, überein tommt. Stat. 50. En schut eme bar nicht aff Minne edder Recht, so scholen eme helpen de Raedtmanne ---und kann er in Gute, ober burche Recht nichts erhalten, fo zc. Pratjens Berg. Bremen und Berden 6te Samml. S. 139. De en were erft gescheden van deme he schuldig were in Mons ne ofte in Rechte. In Musbards brem. Rite ters. fommt in einer Urfunde vor Minne mafen. fur, Bergnugen machen. Bere aver, baf en (ihnen) dar jenich hindernisse an scheghe in tokomenden Tiden, so wille wy - inkomen to Stade, und dar nicht uth, wy en hebben en dat Ghud entwriet, edder ere Minne ges matet: geschehe ihnen aber in Zukunft darin eis nige hinderniß, fo wollen wir jum Ginlager toms men in Stade, fo lange bis wir bas But fren ge machet, ober fie ju ihrem Bergnugen ju Frieben gestellet haben. Das Stammwort ift bas Cambr. mynnu, wollen. G. usveiv , begehren.

Minnen, lieben. Ein alter Reim auf bem bremte fchen Rathbaufe, in dem Rathbsftubl:

Erauwe und Wissheit schaltu minnen, Darmede Gabes Hulve winnen.

MINSE, Menfch S. Infonderheit, ein Weibsbild,

wenn man mit einiger Berachtung davon rebet. Frouens Minef, eine Weibsperfon. Gen Minef geit enen Gang: ein Mensch kann nicht alles thun und in Acht nehmen. Cod. Arg. Mannisk: welches ben Ursprung von Mann sichtbar macht.

Beminsken. Sif beminffen, ein Weib nehmen, heurathen.

MINTE, Minge, menta. Kruse Minte, Krauses minge: und Piges minte, Pfeideminge, mentastrum, sind in den Buchstaben K und P anges subser.

Mire, Ameise. Sin uraltes Wort, welches den Nies dersachsen mit den Hollandern und Englandern ges mein ist: welche letztere Pis-mire sagen. Celt. Myr. A. S. Myra. Benm Verel. in Ind. Myra und Mæur. Gr. poppis und poppioc. Auch die Crimmischen Tataren nennen die Ameise Miera, nach dem Zeugnisse des Busbecks. S. Wachster unter Miere.

MIREN, adj. Man fagt von einem Menschen: he is miren, wenn er ben Tische, auf eine kleinstäds tische und gezwungene Weise, blode thut: der nicht zulangen und essen will, als ob ihm Speise und Trank nicht schmeckte.

Mink, adj. und adv. klein und unleserlich geschrieben. Im Alt Engl. ist merk dunkel: Schottl. myrk: Dan. mork. Ene mirke Hand schrie ven, und mirk schriven: eine kleine, steife und unleserliche Hand schreiben: die Buchstaben zu klein und dicht an ein ander schreiben. Und von einer folden Handschrift sages man : bat steit

Mirken, verb. ist dasselbe mit mirk schriven. Im hannoverischen fagt man, mit Versegung ber Buchstaben, mikkern.

MIRREN, wimmern, weinen wie die kleinen Kinder. Man vergl. meffern, eine zitternde Stimme ber ren lassen, wie die Ziegen: murren, klagen: und das kat. morrere, betrübt fenn.

Mis wird gebraucht, 1.) als sin Borwort in vielen zusammen gesehren, welchen es den Begriff eines Mangels, oder eines Irthums, oder einer Verskehrtheit, und eines Uebels mittheilet: eben so, wie das Goth. in Cod. Arg. misla, und das A. S. mis. S. Wachteri Proleg. ad Gloss, Sect. V.

2.) als ein Rebenwort: vergeblich, zu späte, vers
fehlet. R. und S. Daar kumt he mis: da
kommt er vergeblich, oder zu spät, und erreichet
feinen Zweck nicht. Dat geit mis: das gelinget
nicht. Mis gaan: irren, des rechten Weges
verfehlen, umsonst gehen. Daar sun ji mis in:
in dem Stücke irret ihr. Dat is mis un even:
das ist noch ungewiß: es kann gelingen, aber auch
nicht. Sprw. Hebben is wiß, krigen is mis:
der würkliche Besth ist besser, als die Hosnung dest
felben.

Missen, 1.) mangeln, entbehren, vermissen, carere, privari, desiderare. Dat Ding misse if vas ten: die Bequemlichkeit dieser Sache vermisse ich ose.

2.) fehlen, mislingen, gegen die Erwartung aus sallen. R. Sprw. Biffen is miffen : ober, Dat Giffen miffet: Muthmaffen betrüget. Dat kan nig missen, de veel drinkt, de moot veel pissen.

Mislik, adj. und adv. 1.) bas fehlen ober mislingen fann, veranderlich, gefährlich, zwendeutig, anceps, quod est in discrimine. Cod. Arg. misfaleiks: U. S. missenlik, und mislic, varius. diversus. It fteit mielif: es fiebet gefährlich aus: ber Musschlag ift ungewiß.

2.) Unmuthe voll, übel ju frieden, schwermuthig. Wir sagen sonst auch moielif. he is daar regt mielif aver: er ift bamit ubel ju frieden.

Misdoon, Misdunken, Mismood, und viele andere jufammen gefehte mehr, f. unter ihren Sauptwors tern.

Mishellung, Mishelligkett. Es tommt in ber Gente bragt vor. Sonst findet man auch dafür, in den alten Dokumenten, Mishegelicheit. G. unter HAGEN.

Misschien, vielleicht. R.

MIST, Rebel. R. Die Englander und Hollander nene nen es eben fo. E. moift, feucht. 2. S. Mift, Dunkelbeit. Welches bendes fich auf den Nebel passet. Celt. mws, putidus, vapidus. Die Schiffleute haben ein Spruchwort: Mist het ben Dost in der Kist: weil auf den Mebel gemeinige lich reine Luft mit einem Oftwinde folget.

Mistig, neblicht. E. misty. R.

MIT, I.) mit, cum, una. S. MEDE (1). 2.) Un 2.) Unsere Bauern brauchen es noch so, wie unsere Borsabren, sur; ben, apud. A. S. mid, ben. Mit enem benen: ben einem in Dienste senn. Stat. 4. Habde och ein unberuchtiget Frome edder Maget 3 Jahr mit enem unser Borger ofte Borgers sen gebenet, wolde de Borger ofte de: Borgers sen scholen de Borgerschup bidden, des en scholen de Radtmanne nicht weigern. Unusrolle der Goldschmiede: Welke Mann uns se Ampt winnen will, unde hefft hier nicht ges lehrt, de schall hier tho vorne twe Jahr denen mit enem, tween offte dreen Meistern.

MITE, ein ordentlich gelegter Hause Hen, Strob, oder Garben, der oben, wo er spisig zugehet, vor dem Regen gedecket ist. Es kommt genau überein mit dem Lat. Mota, welches eine jede phramidens sormige Johe bedeutet. Herr Wachter aber leitet es mit Nechte her von dem A. S. mithan, bedecken. Dieß Wort ist hier noch überall im Gebrauche, und nicht bloß allein in Pommern, wie Frisch meinet. Lat. bard, mita. Die Oledenburger sagen auch Wisses.

Mitt, eine Milbe, acarus. Ein bekanntes kleines Gewürm, welches sich in unzählbarer Menge von Kase, Mehl u. d. g. uahret, und zum Theil so klein ist, daß es einem unbewasneten Auge uns sichtbar ist. So ist verwandt mit Made, Mede dif und Motte, obgleich diese Worter verschiedes ne Arten von Gewürm bedeuten. Denn sie stams men alle ab von matjan, essen. S. unter Made. Auch die Englander und Franzoset nennen eine

eine Rafemilbe Mite. Im Sannoverischen fagt man Memel, welches mit unferm Emel überein kommt.

Alterig, in Hamburg mietig, voller Milben, was von Milben zerfressen ist. 3. B. miterigen Kasse, und miterig Meel.

VITNACHT, beffer Midnagt, Mitternacht. S. unter MIDDE.

Mood, I.) Muth, in ber weitlauftiaften Bebeutung. R. 21. S. Mod, Mode. In Cod. Arg. aber ift Mod von eingeschränkterer Bedeutung, bet Born, fo wie wir es auch sowol vom Borne, als von allen Gemuthebewegungen brauchen? Mood, taune. In dullem Mode: im tollen Sinne. Sines Modes vull wefen: voller Uns willen fenn : auch uberhaupt, in heftiger Bemuthebewegung fenn. Sinen Mood folen: bas Muthlein tublen : feiner Rache ein Benuge thun. In haftigem Mode: aus Uebereifung: im erffen Triebe ber Uffetten. If hebbe baar fenen Mood to: ich habe feine Meigung dazu: it. ich babe teine Sofnung bagu : ich zweiste an bem guten Erfolg. At hebbe goden Mood to dem Des Der: ich hoffe, bas Wetter werde gut bleiben. Gprm. Good maakt Mood. Mood maakt Avermood, Avermood beit felden good. In alten Dokumenten liefet man auch: funder unsen over len Mood: mit unferm guten Willen, ohne daß wir es übel nehmen.

3.) die bunne Suppe von gefochter habergruße, oder Schelbegersten: haberschleim.

Moden, Vermoden, vermuthen. Dat was if nig mbben, ober vermoden: das war ich nicht ver muthen: das hatte ich nicht gedacht. R.

Anmoden, und Tomoden, jumuthen, begehren. Det mot ji mi nig anmoden wesen: das muffet ihr von mir nicht verlangen.

Modig, muthig. it. stolz. U. S. modig, stolz: modian, stolz senn.

Modigen, Anmodigen, muthig machen, den Muth beleben, anreizen. De Peerde anmodigen: Die Pferde aufmuntern, anspornen.

Gemot (of), Gemuth.

Ungemöte, ein Gemuth, das sich seiner nicht mächtig ist, Unenthaltsamkeit, Ungenüglichkeit, incontinentia, impotentia animi. Es ist veraltet. Rein, de Vos 4 B. 2 Kap.

Alto vele begheten was newerlde gud: Ja, desulve vaken mussen mod, Wes son Unghemothe darhen stept; Unde krucht den Ghenst der Ghurucheit.

Avermood, Uebermuth. Avermödig, übermuthig. Mismood, Kleinmuth, Schwermuth, Berzweiflung. Mismödig, kleinmuthig, schwermuthig, zur Berzweiflung geneigt.

Sulf-mood, Muthwille, Sigenwille. Sulf-modig, adj. und adv. muthwillig, eigenwillig, eigen machtig. Sind veraltet. Benm Renner, unter dem 3. 1562, schreibt der in der Harbenbergischen Unruhe ausgewichene Kath an die Aelterleute

in Bremen: Und is juw genochsam bewust, welfer maten wy am 19, och folgenden 21 und 22 January jungst vorschenen, van deren uth unsem Middel, nomlich Daniel von Busten Borgermeister, Joh. Brandt und Brun Reiners uth sulfsmodigen Vornehmende — im Stole unses Rhathuses, dar wy sampt mehr anderen Heren der Wittheit darhen ges vordert, wedder Gott und de Overicheit, ahs ne billiche, redliche und rechtmetige Oorsaken, unvorsehendes sulfsmodich und mit der Daht aversallen 20.

Inmood, 1.) Unmuth, indignatio, ægritudo.

Urkunde von 1378, in Cassels Bromens. In einer Urkunde von 1378, in Cassels Bromens. T. II. p. 284. Were of, dat en ofte den eren 1986 nigherhande Schaden schude — dat schole wy un willet en witliken, un vrintliken weder doen zunder nenigherlene Unmud binnen den neghesten Mande — Geschähe auch ihnen oder den Ihrigen irgend einiger Schade, das sollen und wollen wir ihnen innerhalb des nächsten Mosnats kund thun, und wieder erstatten, ohne einis gen Widerwillen.

Weddermood, eine widrige, bange Ahndung, Kleine muth, Bangigkeit ben Gefahr. Ist auch nicht mehr gebrauchlich. Reineke de 208, p. 52. (Wolfenb. Ausg. 1711.) Dat sik enn schal beth holden in Weddermod, wan em dat Hers te van binnen to secht: daß einer sich besser hal-

ten folle ben einer gefährlichen Aussicht, als ihm fein herz inwendig zufaget.

Mood-balten, sich heftig bemuben, aus bem Athem ar beiten. R. Der lette Theil dieses Worte ift bart sten, basten, bersten. Es bedeutet also bie auf serste Unstrengung aller Krafte ber Seele und bes Leibes, gleichsam bis zum Bersten.

Mood-wille, 1.) Muthwille, petulantia.

2.) Ben unsern Vorfahren auch, freier Wille, ohne Zwang. Stat. Stad. V. 13. So wat ein Man dheme anderen lovet mit Motwillen unbes dhwngen, dhat scal he ome to Recht lesten. Und VIII. 1. Untgeit oc ein Knecht sineme Heren mit Motwillen (d. i. aus eigener Bewegung, wie der Gegensaß daselbst zeiget) er rechter Tit, he scal sineme Heren wedherferen, so wat ome sin Here gheven hevet van dheme Jare ofte van der Vart. So auch Stat. Rigens: benwe Pusendorf T. III. p. 246.

Mödder, Muhme. S. Medder.

Mode, Moe (06), mude. A. S. methig. Isl. modur. H. moede. Es ist verwandt mit Moiste, Muhe, Arbeit.

Vermöden, Vermöen, mude werden, lassari.

Moder, Weinhefen. Es gehöret zu Musber, und hat nichts gemein, in der Bedeutung und dem Urs fprung, mit dem folg. Moder, Mutter: wie Rin Id. Hamb. schon gezeiget hat. De Wiett ligt frog'up de Moder: der Wein ist noch nicht von den Hesen abgezapset.

Moder, Mutter, mater. Gt. unteg. Perf. Mader.

M. S. Meder, Medor. H. Moeder. S. Wacht ter in Mutter. Man sagt auch Moor: wos von unten. Hier sud zu merten Moder, minst und Moder, seel, in solgenden Redensarten: Daar let sit kien Moder, minst, oder Moders seel seen: es läßt sich kein einziger Mensch (keine Seele) sehen. De is Moder, seel alleen: er ist ganz allein.

ver, Moor ist aus Moder zusammen gezogen. 1.) Mutter. In der Pobelsprache: besonders auch im

verachtenden Ginne. R.

2.) Barmutter, matrix, uterus. it. das Mutters beschwer. Die Bauern nennen auch die Kolik als so. De Moor knipt se: sie hat Mutterbeschwer, oder, die Kolik. Bon der Redensart: Sine Moor bruen, s. unter BRUEN, und BUK.

3.) Moor für Magt = moor, f. unten befonders. oderken, 1.) bas Verkleinerungswort Mutterlein, Mutterden.

2.) die Mutter an einer Schraube, die Defnung, worin eine Schraube gebet.

oortjen ist das Verkleinerungswort von Moor! Mutterchen. Oortjen van't Moortjen nennen wir eine Tochter, welche das Sbenbild ihrer Mutter ist, besonders in bosen Sigenschaften. Gleiche sam, ein Stück oder Ende von der Mutter. Von einem Sohne, welcher seinem Vater nachartet, heißt es: Nartjen van't Vaartsen.

arken-moder, Schweinsmutter, eine faugende Sauloder - kind, ober Moder - minik, ein Mensch.

God geve, dat nien Moder-find dat mag bes

schriven, und fragede, offf he er (bur Gran fen) od mechtig fin mochte tho Rechte? (an posset habere potentiam corum ad faciendam justitiam? wie es Wolterus Chron. Brem. in Meibom. Script. T. H. p. 69. ausbrucket.) fo wolde he sick darmede bewerven, dat se gesches ben wurden. Bald darauf: Do tog he uut der Taschen einen Breef, daar de Graven ins ne geschreven hadden, he scholde ohrer meche tig mefen tho Rechte (fie wollten fich vor ibn, als vor ihren Richter, ober Schiedsmann, gu Rechte ftellen, und fich feiner Entscheidung unters werfen): und sede fort: nadehme ict ohrer tho Rechte mechtig bin, nu werbe ict och ohr Wiend nicht. 3ch will dar gerne Dage twis ichen maken, und jum in Frundtschup offte in Rechte scheden. Eben berfelbe unter dem 3. 1408. Were och, dat Ede Winneken der Bremer Viendt bleve, oder be Bremers hirna mit den Fresen tho Beide guemen, und wn der Bremer machtig weren tho Rechte (wenn die Bremer es unferer rechtlichen Entscheis Dung anbeim stelleten), unde de Brefen ohne nicht bohn wolben, deß fe ohnen van Ehr und Rechtes wegen plichtig weren, fo schole wy ben Bremeren behulplich fin up de Fresen mit aller unser Macht.

2.) widerlich zu geniessen. Es wird von einer Speise gebrauchet, die wegen ihrer Starke, oder Fettigkeit, balb fattiget, und Eckel erwecket. Enc maatige

mägtige Rost: eine starke, fattigende Speise. Auch weer/mägtig.

3.) febr, ausnehmend. Mägtig groot: überaus groß. Mägtig heet: febr beiß.

Amagtig, Amagtig, für Anemägtig. S. im Buch: staben A.

Unmägtig, Unmechtig, nicht mächtig, was nicht in jemands Gewalt ist, non compos. In den Priz vileg. des Fleckens Bucken (s. Rathless Geschich: te der Grafsch. Hona und Diepholz, Th. III. S. 116.) heißt es: Toge aber Jemand daruth in andere fromde Jegendt ohne Unsern Wilklen, da wy siner unmechtig weren — de schall dusse Ginade verwrogt hebben: würde aber jemand ohne unsern Willen in eine fremde Gegend ziehen, da wir seiner nicht mächtig wären, der soll dieser Enade verlustig senn.

Vull-mägtig. S. unter Vull.

Weer-mägtig. G. unter WEREN (7).

Mügtigen, Macht und Recht zu etwas ertheilen, bes vollmächtigen. Gemägtiget wesen: Macht has ben, bevollmächtiget senn. In einer Verordnung des Raths von 1593, wodurch die so genannten 5 Stücke ohne Gnade in den bremischen Statuzten gemildert werden: Wy Vorgemeskere und Rahtmanne der Stadt Vremen don kundt und tho weten — nachdeme wy — gemächtiget gewesen, und noch senn u. s. w.

Undermagten, sich ermachtigen, unterwinden, anmagfen. G. Undermaten, unter METEN (7).

Möge (on), 1.) Vermögen, Macht. A. S. Mæge.
Weraltete

Beraltete Redensarten find: volle Moge, Bolle macht. Moge hebben: Macht haben, können. Man fagt auch noch: dat was sien Moge nig: bas war nicht in seinem Vermögen.

2.) Wohlschmack, Appetit. Elk sien Moge: ein jeder folge seinem Geschmacke: chacun a son gout. Aper Moge eten: über satt essen. R.

Mögehaftig, 1.) eines Dinges habhaft, der die Macht und Uebermacht hat, sich bemächtiget hat. Es wird nicht mehr gehöret. Vogts Monum. ined. T. I. p. 486. De deme överfolde unde worde möghafftig: welcher denselben übersiele und überwältigte.

2.) vermögend, ben Kräften. Bremens. T. II. p. 498. Dat Gotfridus — in de Buden vordeme Ghevele veer arme Lude, de on beheges lot sind, setten moghen, unde in de holtenen Buden ene vrome moghenhaftige Arouwen, unde de schal de erben. veer kranken Lude vorheghen ic. daß er in die Buden vor dem Gies del 4 arme Leute, die ihm gefällig sind, sehen moge, und in die holzerne Bude eine fromme Frau, die noch ben guten Kräften ist, daß sie der obbes melbeten 4 kranken Leute pflege.

Mögelik, 1.) möglich, thunlich, leicht zu leisten, mäßig, billig, erlaubt. Welche Bedeutungen alle eine aus der andern fliessen. S. Haltaus unter diesem Worte. Renners bremische Chron. im Les ben Erzb. Albert II. Do sede de Kopman, idt duchte ehm wißlich und geraden sin, dat men einen moegelicken Schott kundigede, up

dat men de Gefangenen lofede: da fagte die Raufmannschaft, es duntte ihnen vernünftig und rathsam zu fenn, daß man einen maffigen Schoß ankundigte ic. Brem. Barbier, Rolle von 1499. Dar (namlich im Rriege) schall besulve sinen Soldt och mede entfangen, und hebben van den Wunden luttich und grot vor fine Arbeid einen moeglichen Pennich: d. i. ein billie ges Geld, So auch Kund. R. Art. 170. wo von dem Sopfen, der unverfauft übrig bliebe, verordnet wird, daß er folle aufs Rathhaus geleget werden, und bafur foll man mogelich Stedegelt van geven : ein maffiges Stattegeld geben. Stat. 90. Dat schall he eme gelben, und sie nes Arbeides lonen. als idt deme Rade mos gelick dunket: das foll er ibm erstatten, und für feine Urbeit lohnen, fo wie es dem Rathe billig dunket. Ord. 2. Unde dar schall men deme Scryvere mogelick Schroffloen vor geven. Man sagt auch noch: ene mogelife Bede: eine Bitte, welche leicht kann erfüllet werden.

2.) adv. vielleicht. H. moogelyk. Fr. peut etre.
Idt fan möglif angaan: es kann vielleicht ges
fchehen.

Mogenheit, Vermögen, Kraft. Erzh. Christoffers Vergl. mit den Ständen des Erzst. Vremen von 1534. Welchen wn och mit aller Macht ges treulich feren und af wenden willen. S. Casi sels Bremens. T. I. p. 589.

Vermögen, statt vermögend, wohlhabend, vermö:

gend. it. ftoly, einbilbifch auf Reichthum und Macht, großthuend. R.

Moie, Moje, Muhme, matertera. H. Moei, Moeye. Rein. de Bos, 1. B. 32 Kap.

Sf mod nu dregen nuwe Schope.

Wir sagen jest basur Wase ober Wäske. Moje, schon, hubsch, sein, artig. H. mooi, mooye.

Nose, schon, hubsch, sein, artig. H. mooi, mooye. Ene moje Deern: ein schones, hubsches Madschen. Sif moje maken: sich sauber kleiden, seis nen besten Puß anlegen. Se is moje an tagen: sie ist zierlich gekleidet. Dat geit moje: das geshet gut. Daar will niks anders van weren, as moje Weer: dieser Sturm (Gefahr, Versdrüßlichkeit) wird schon vorüber gehen.

Moie, i.) Dube, Arbeit. Gevet jou fine Moie:

bemubet euch nicht.

2.) Rummer, Gram, Herzleid. Diese bende Bebeutungen hat auch das Gr. poyog. Bermandt find mobe, moe, mube.

Moiheit, und Moite, eben dasselbe in bepten Bedeut tungen. H. Moeite. Schw. Möda. Gr. 1000000 und 100900. He maket sik een Hupen Moite: er gibt sich viele Mühe. Renners Chron. unter dem J. 1366. Stodden Joh. Hollmanns Doren in der langen Straten entwei, schloogen ohme mit einer Gensen dodt, und hingen ohme in sin glase Fenster vor surer Dore—do dat sine Fruwe sach, vell se in ohre Kames ren von Monheit und Schrecken dahl, ges noht eines Kindes, und starff korts darna.

Eben .

Seben derselbe: A. 1368 starff bes Bischups Wader, Hertoch Magnus (von Braunschw.) von Moite und Bedröffnisse.

Unmoite, Muhe, Unluft. R.

Moite - maker, ein unruhiger Mensch, der andern Muhe und Verdruß verursachet: ein Meutmather, Aufrührer. R. sagt, daß es in der letten Bedeutung, in hamburg, nicht üblich sep: wir aber brauchen es allerdings also.

Moielik, 1.) mubselig, was Mube und Verdruß er, wecket. Ene moielife Safe: ein verdrußlicher Sandel.

2.) leidig, errbrußlich, unzufrieden; der Dube, Berdruß und Leid empfindet. De is ganz moies lik baar aver: er ist sehr verdrußlich beswegen: er gramet sich darüber.

Moien, Müße machen, kranken, betrüben, affligere, cruciare. In Osnabr. moggen. S. Alt Frankmuen, muohon, muwen. H. moeien. Gr. poyen. Luther braucht das einfache mühen für bemühen, Mühe machen, beschwerlich senn, Marc. V. 35. Dat moiet mi: auch in der zurück kehrenden Bedeutung (sensu reciproco): Ik moie mi daar aver: das ist mir leid, ich grame mich darüber. De Minsk moiet mi: und: ik moie mi aver den Minsken: der Mensch dauret mich, ich bedaure den Menschen. In der ersten und eis gentlichen Bedeutung des Bemühens brauchen mir es nicht mehr; sondern das solgende:

Bemoien, bemühen, Mühe machen. Gendr. och den Rath nicht wider bemopen und beschwehren:

auch bem Rathe nicht weiter Muhe und Befchwers ben machen.

Bemoiung, Bemihung.

Molde, und Molle, eine Mulbe, alveus, mactra. 21. S. Mele. In Samburg Molge, Möllje. It reegnet, as of't mit Mollen gote, sagt man von einem starken Regengusse.

Mölken (0e), kleine Mulde. Rund. Rolle Art.
118. (105.) Nemand schall Molden, Troge,
Tover, Schuppen, Miblen (in einigen Absschriften stehet Melen), offte dannen Delen,
buten unser Stadt, mit Vorworden beflan:
b. i. ausser der Stadt besprechen und austausen.

Möle (01), Mühle, mola, molendinum. E. Mill. H. Meulen, und Molen. Fr. Meule, Moulin. Dan. Molle. Celt. Melin, Milin, Meul, Mulinn. U. S. Mylen. Gr. 12021. Man sehe, was unten ben dem Worte Mull bemerket ist. Dat is nog in der Mölen: an dem Vorhaben wird noch heimlich gearbeitet. Daar is wat in der Mölen: man hat etwas vor, das bald ausgesühret werden soll. He het enen Slag van der Winds mölen: er ist im Kopse verrücke. Dat is Water up sine Möle: das kommt ihm sonderlich wohl zu Statten.

Molken. S. unter Melk.

Molt, 1.) Malz, polenta. A. S. Mealt. E. Malt. H. Mout. Hoppen un Molt is an di verlaren: an dir sind Kosten und Mabe verloren. Havern Molt: Habermalz. S. Stat. 23.

2.) ein Malter, ein Maaß Getreide von 4 Schest.

fein. Alt Engl. Maulder, Malder. Lat. barb. molcium, maltra, maltrum, maldrus, und maldarium. Von dem Goth. Mell, Mela: Ist. Mal: Schw. Mææl: Flandr. Mael: ein Scheffel, Maaß. Die erste Bedeutung Malz ist vermuthlich aus dieser entsprungen. Gen Molt Roggen: ein Malter Roggen.

Molten, Malz machen. S. mouten.

Molter, ein Malzer, ber Malz machet. Soll. Mouter.

Mome (oe), Mutter, Mama. Cambr. und Engl. Mam. Fr. Maman. Span. Mama. Lat. mamma. Gr. μαμμη, μαμμαν, μαμμαιαν. Seft nennen nur noch taum die Rinder der ungeschlifs fensten Bauern ihre Mutter Mome: vor Alters aber bedienten fich auch Personen vom vornehmen Stande biefes Worts. In einer Urfunde von 1369, benm Bogt Monum. ined. T. II. p. 174. Allen Luden, den befe Bref geoghet werd (ju Gesichte kommt), do my Juncker Rersten, Grefe to Delmenhorst, wittlicken un opens bar, bat vor une, un unse Mome, gewesen hebbet Claus Rleckenschild ic. Das Sprw. Dat scholl de Hund siner Mome nig geven. wird auch bier, wie in hamburg, von einem Leckerbiffen gefaget.

Momme, Momme (on), und Memme, ist eben bas felbe. Die Kinder nennen so ihre Ammen und Warterinnen. Für einen weibischen und verzagten Menschen brauchen es auch die Hochdeutschen.

4 Mömeken-

M 4

Momeken- kind, Momeken- fone, ein verzärteltes Rind, Mutterfohnchen. R.

Monnik, Monnk, oder Munnk: ein Monch. it. ein Schilderhausgen. Ist aus dem Gr. μοναχος, monachus. Monneken, jum Verschnittenen machen, castrare.

Mors, ein Mopshund. it ein ungeschliffener bummet Wir seben bieß Wort, ba es im Soche beutschen eben so bekannt ift, nur besmegen ber, um den alt fachfischen Ursprung deffelben zu bemer: fen: namlich von einem Worte, welches Die Enge lander ohne 3weifel aus bem Ungel: Sachfischen, benbehalten haben, ben uns aber verloren ift, to mop. ein häßliches Maul machen, das Maul aufs werfen. Demnach find Die Dopfe alfo benennet wegen ber eingebogenen und stumpfen Rafe. Dit wenigerm Grunde leitet es Wachter ab vom Gr. μυωψ, myops, übersichtig. In der uneigentlis chen Bedeutung, für einen dummen Menschen, fagen die Englander Mope. Moppel, oder Mops pelfen, ein kleiner Mops. Womit Muffel, ein Dickmaul, ber groffe Lippen bat; it. ein Sund mit einer bicken Schnauge, genau überein fommt. Fr. Muffle, Schnauze, ein bagliches Maul.

Moor, Mutter. G. unter Moder.

Moon, Nagt-moor, der Alp, incubus, ephialtes. A. S. und Schw. Mara. E. Night-mare. H. Nagt-merrie. Fr. Cauchemar. Chytr. Nomencl. Sax. Nacht, mar. Aus Vergleichung dieser Dialekte erscheint, daß unser Moor vers derbet ist aus Mare, Mar, Stute, Pserd. S. Wachter

3

Wachter unter Mar, Nacht-mar. De Moor het em druffet: oder, de Nachtsmoor het em reden: der Alp hat ihn gedrucket, oder geritten. Es hat dieß Wort nichts, als den Laut, gemein mit Moor, Mutterbeschwer.

Moor, und Moorjaan, ein Mohr, Maurus. Dieß Wort hat vermuthlich den Begriff des Schwarzen und Dunkeln: welches auch in dem folg. Moor, Morast, sichtbar ist. Vergl. des Gr. auavpoc, dunkel. S. Wachter.

Mauritania nomen

Oris habet, titulumque suo fert ipsa colore. Manil. Lib. IV. Mooriaan ist auch ben den Hollandern gebräuchlich. He sut uut, as een lutjen Moorjaan: er siehet schwarz aus, wie ein kleiner E\*\*

Moor, sumpsiges, morastiges land; besonders ein solches, woraus der Torf gegraden wird. A. S. Mere. Isl. Myra. E. Mere, Moor. H. Moer, Moeras. Fr. Marais. Man vergleiche Mudde, Mudder, Made, Wale, welche Wörter ben uns das Hochdeutsche Schlamm auss drücken: und Moder. Celt. Mor, Meer, mare: und Morfa, Sumps. Lat. barb. mora.

Morime fagten unsere Vorfahren, anstatt Moor. Im Moore.

Morig, Moorartig, motastig. Lat. barb. morinus, morosus.

Anmorig, etwas moorartig. Das land ist anmorig, wenn es mit etwas Moorerde vermenget ist.

Moor-aal, ein Aal aus sumpfigem Wasser, welcher M 5 brauner

brauner von Farbe ift, als der Fluß; oder Wefen Aal.

Moor-damm, ein Steinweg durchs Moor.

Moor-farer, ein Schiffer, ber mit platten Fahrzeugen (Efen ober Buffen) ben Torf aus dem Moore, die Weser herauf, an die Stadt bringt.

Moor-maier, ein Maier im Moore, colonus in terra palustri et bituminosa.

Moor-vaagd, der Aufseher des Torfmoors.

Moor - vagel, ein Wasserhuhn, fulica. E. Moorhen.

Moor-wurteln, Pastinaken, Moorrüben: weil sie gern in der luckern Moorerde wachsen. Junius in Etym. Angl. merket an, daß More an einis gen Orten Englands eine Wurzel bedeute. U. S. Feld-mora, Pastinak. Auch die Hochdeut schen nennen die gemeinen gelben Nüben Möhren, gelbe Möhren, die doch besser in sandigen, als morastigen Gegenden wachsen.

Avermörsk, jenseit dem Moore, was über das Moor herkommt. Avermorste, oder avermörste Bus ren, nennet man in Vremen die Vauern, welche die hohe Geest hinter dem Moore bewohnen, und sich eben so sehr durch ihre einsörmige Kleider tracht, als durch ihre Sprache von andern, in unserer Nachbarschaft wohnenden, Bauern unterscheiden.

Mor (01), murbe, morsch, weich, mollis, fragilis. A. S. mærwa, mearu, mearwa. Ult Frant. mar. Fr. meur. H. morw, murw. Gloss.

Pez.

Pez. muruui, teneritudine. Lächersich ist die Ableitung vom kat. mollis.

Mör-brade, das jarte Fleisch, welches unter den Nieren, am Rückgrate der Rinder und Schweine fist. musculus psoas. R.

MOORD, homicidium, cædes. Cod. Arg. Maurthr. 26. S. Mordur, Morther. E. Murder. Fr. Meurtre. Hieher gehöret das Cest. Murndwrn, heimlicher Todtschlag, von Murn, Nachsstellung, insidiæ: und A. S. Morth, der Todt: Lat. mors: Gr. μορος: Pers. Mork. Dat di de Moord slae: daß dich der — ist ein gottlosser Fluch des Pobels.

Moorden, Afmoorden, Vermoorden, ermorden. Die Hollander sagen auch vermoorden. Gloss. Pez. farmurdran. Pers. mordaniden. Die übrigen verwandte Dialekte s. benm Wachter.

Mördener (06), Mörder. E. Murderer. H. Moordenaar.

Moord-berner, Mordbrenner. Ord. 102.

Mordlinks, mordlich, mordlicher Weise.

Moor-kule, Mordgrube, Mordergrube.

Moord - schelm , ein bentermassiger Bube, Galgen: Dieb.

Moord-vagel soll eigentlich einen Raubsober Stoßvogel bedeuten. Wir nennen aber so ein kleines Rollsbrett mit seinen eingeschnittenen Streisen (striis), mit einer gleichfalls gestreisten Walze, mit welschem das Frauenzimmer die Spigen des Kopspuzzes kräuselt, damit sie desto besser an das Gesicht schliesen.

MORGEN.

Morgen, 1.) cras, mane, tempus matutinum.
Cod. Arg. Maurgins. 26. S. Mergen, Morgen, gen, Marne. E. Morne, Morning, Morgen, geis: morrow, adv. morgen, cras. Morens morgen sagt man im Hannov. syr, morgen srüh: E. morrow-morning. Morgen is de Nagt wege: s. Nagt.

2.) Ein Morgen Landes halt sechs Hund, ober

Morgen - sprake, 1.) die vorläusige Rathspflegung der vornehmsten Glieder des Raths, welche des Morgens früh gehalten wird, ehe sich der ganze Rath versammelt. Sonst auch. Morgens raad, consilium matutinum. Daher ist die Redensart zu erklären: Morgens sprake holden: die Köpse zusammen stecken, über etwas rathschlagen, ohne Zuziehung anderer, welche die Sache mit anges her: auch insgemein, über seine Ungelegenheiten rathschlagen.

2.) die Zusammenkunft der Handwerkszünfte, in welcher sie sich über die Angelegenheiten ihrer Zunst berathschlagen. Conventus et consultatio oplficum matutina. Es geschiehet solches des Morgens; wie vor Zeiten alle seierliche und gerichtliche Handlungen des Vormittags, den Sonnenschein vorgenommen wurden. Daher die Frage, ben Hegung eines Gerichts, ob es solche Tagest zeit sen, daß man Gericht halten moge? S. Muldeher in relig. Juris Germ. in Stat. Francusinæ civitat. deprehens. S. 2.

Morgenspraaks-heer, ein Natheherr, welcher, unter diffentlichem

öffentlichem Unsehen, ben ben Bersammlungen ber Bunfte gegenwärtig ist, nicht nur, um ben Berrathschlagungen Unsehen und Gewicht zu geben, sondern auch, um zu verhindern, daß in solchen Bersammlungen etwas verhandelt werde, das zu Aufruhr und Meuteren könne Unlaß geben. Dies ses gründet sich auf dem 6ten Urt. der Gendragt.

it. Messing. Es ist in dem Munde des gemeinen Mannes verderbt aus Metall. Gen mortanen Moser: ein Morfer aus Metall, oder Messing.

pos, Gemuse, Zugemuse: besonders, eine Mehle suppe, Bren. R. und S. S. Wachter. Kinder mottet nig alle Mose schmekken willen: Kinder mussen nicht alles schmecken wollen.

ösken (os), diminut. eine Mehlsuppe, Pap für die Kinder. Mostens gesigt, ein blasses Ges sicht, ein Mensch von blasser und franklicher Ges sichtesfarbe.

Titt-mösken, eine Mehlsuppe, von Weizenmehl in Milch gekocht. it. ein Mensch, ber blaß und schwächlich aussiehet.

lengel-moos, ein Gericht, so aus vielerlen Sachen zusammen gerühret und gemenget ist. it. ein jedes Mengsel, auch von andern Sachen, ein Mische masch.

losen, ju Muus machen, quetschen. R. losen (at). Morfer, mortarium.

loten (01), mussen. R. If moot, du moost, he moot, wi motet ic. If moste, ich muste. If hebbe most, ich habe gemußt. H. moeten.

E. i must, ich muß. A. S. ic mot, ich kann, ich darf. Moten is Dwang: gegen die Noche wendigkeit kann man sich nicht sträuben. Wen de Buur nig moot, so roget he nig Hand nog Foot: der Bauer will gezwungen senn.

Möten (os), I.) entgegen geben ober fommen. begegnen, occurrere, obviam ire. Cod. Arg. motjan, und gamotjan. A. S. gemetan. E. 5. moeten, gemoeten, ontmoeten. meet. . Dan. mode. Schw. mota. In bem alten Sachsischen batte es auch die Bedeutung bes Bufammen tommens. Denn welche fich begegnen, Die scheinen fich zu versammlen und zusammen zu fommen. Daber Mote, Gemot, eine Bersamm: Jung: Wittena-Gemot, Die Berfammlung der Beifen ; welches in England unter ber Beptar chie die Benennung des Parlements mar: Folcmot, die Zusammenkunft des Bolks: Mot-bell, eine Sturmglocke, wodurch namlich das Wolf zu: sammen gerufen wird: Mot-ern, ein Concile um: und noch im Engl. Ward-mote, die 3w fammenkunft ber Burger eines Quartiers in einer Stadt: Hal-mote, u. a m. S. Spelm. Gloss. p. 236. 273. 422. Schw. Prestemöt, synodus presbyterorum. 361. Mot, Begegnung, Bet - fammlung. Sieher geboret auch die alte Benem nung ber hiefigen Gegend um Bremen, Wigmodia, welches so viel beißt, als ein Ort (Wig, Mic, vicus), wo die landstande sich verfamm Ien, mit dem untergeborigen Diftrifte. Stammwort ift noch in der schwedischen und banit schen

schen Sprache, woselbst mod so viel bedeutet, als gegen, wider: daber moten, begegnen; eben so das Hochdeutsche begegnen, von gegen. Rein. de Bos 2 B. 1 Kap.

Ich dachte, he wolde my vruntlych moten: ich meinte, daß er mir in Freundschaft entgegen geben, mich freundschaftlich empfangen wollte. Die Ueberschrift des zeen Kap. heißt: Wo Marsten, de Ape, rensede na Rome, und Reinschen motte: und Reinsen begegnete. In dieser Bedeutung brauchen wir es jest nicht mehr, sons dern sagen dasur bemoten.

2.) im taufe aufhalten, abtreiben, Einhalt thun, widerstehen. R. Dieß ist leicht aus der vorigen Bedeutung her zu leiten: denn welchen man im taufe aufhalten will, dem muß man entgegen ges hen. De lopsten Peerde moten: die flüchtigen Pferde aufhalten. Mot Hund, mot Hund, he het'n Schinken im Mund: haltet den Hund auf, er hat in der Küche gestoblen.

Af möten, abtreiben, abwehren, verhüten, arcere. De Koie van't Koorn af moten: die Kühe von der Saat abwehren.

Bemoten, begegnen. H. gemoeten, ontmoeten. R. In der kaum vergangenen Zeit wird ein d anstatt des t gehoret: De bemodde mi: er begegnete mir.

Möte, Begegnung, Zusammenkunst, occursus, congressus. Es ist das pure A. S. wie oben bes merket ist. Ist. Mot. E. Meeting. H. Ontmoeting. Enem in de Môte, oder to Môte

gaan: einem entgegen gehen, ire in occursum. Dan. at gaar een i Möde. In de Mote fasmen: entgegen kommen. Enem in de Mote seen: einem entgegen sehen, mit Verlangen nach einem warten. Dat hebbe if all langst to Mote seen: das habe ich schon langst vermuthet.

Gemöte, Gemood, Begegnung. H. Gemoet. A. S. Gemot, Zusammenkunft. Rein. de Wos, S.

49. (Wolfenb. Musg. 1711. in 4.)

Sodanen mochte uns by Daghe mothen, he scholde uns seer fruntlyk groten. Queme he by Nachte in unse Ghemob.

De dede uns quad, un nummer gud. d. i. Wenn ein folcher uns ben Tage begegnete, fo murbe er uns febr freundlich gruffen: fame er uns aber ben Machte entgegen, fo wurde er uns Bofes Und S. 52. Etlpke loven an de aus erzeigen. ben Holben, etlife an de fwarte buveliche Runft, etlyke an der Vogelschren, etlyke an aud Gemothe, als efte em to Mothe fumpt enn Deer, efte enn Vogel, efte ander sobw nes, dar he spnen Loven hen stelt. Bermuth lich gehoret bieber die Redensart : to Gemote foren: Borftellung thun, vor Mugen ftellen; eigentlich, entgegen bringen: obgleich die Soche beutschen zu Gemuthe führen sagen. In dem: felben Sinne brauchen auch die Hollander, te Gemoet voeren. Denn wir bedienen uns biefet Redensart auch von Sachen, moben bas Bemuth nichts ju thun bat. 3. E. von einem, ber mit gutem Appetit eine Schuffel ausgeleeret bat, fagt man:

man: bat het he fit to Gemote foret: gleiche fam, er hat die hand mit der Speife dem Munde entgegen geführet.

Moux, Aermel, manica. R. schreibt es Maue. Soll. Mouw. Mouen an to setten weten: eis ne Sache geschieft anzugreisen wissen. Ene Pres digt uut der Mouen schudden: eine Predigt aus dem Stegreif halten, ohne vorhergehende nosthige Meditation. Von einer solchen Predigt pflegt man auch zu sagen: se ruft na der Mousen, d. i. man merkt es, daß sie geschützelt ist.

Quadder-moue, Handkrause, ein Aermel von saubern Linnen mit einer Ginfassung, welche vor ber Hand zugeknöpfet wird.

Vör-moue, dasselbe.

Muchlich, daffelbe mit Muffig.

Mud. H. Mudder, Schlamm, diefer Koth. Engl.
Mud. H. Modder. It. Mota. Ben den Franc
zosen ist moite, seucht, naß: madidus. Es
kommt überein mit dem Hochdeutschen Moder,
und unserm Made, Mae: auch mit dem Gr.
pudar, faulen, stinken. Alle diese Worter sind aus
dem Celtischen Mwyd, Feuchtigkeit, Beseuch:
tung: mwyth, weich: und mws, saul, stins
kend.

Mudden, mit einem feuchten Tuche den Unffat vom Gesichte wischen, wie man ben Kindern thut. Im Sanndo. muthen: in hamb. mutern.

Mudderig, fothig, schlammigt. E. mudded, und muddy. H. modderig.

Muddern, einen Graben vom Schlamme reinigen. Bei fonders

sonders, einen Sielgraben, oder Haupt Wasserzug, benm Durchsturz des Wassers, mittelft Rüherung des Schlammes reinigen, und solcher Gestalt spühlen. Welches sonst auch rühen heißt. Den Graven uut muddern: ben Graven vom Schlamme reinigen. H. modderen. E. muddle.

Muddig, schlammigt, trube. E. muddy, muddily. Dat is nig muddig: das darf sich sehen lassen. Unstatt dessen auch einige Sachdeutsche zu fagen pstegen: das Ding hat-sich gemaschen. R.

Mudje, auch Mudde, und Mutte, eine Sau, Ferkenmutter. Weil sie gern im Schlamme wühlet.
it. ein schmußiges Weib. Eine Sau mit den
Ferken locket man mudje, mudje. Sprw. De Aarken kont nig liden, wat de Mutte vers schuldet het; die Kinder können nicht bussen, was ihre Aeltern verschuldet haben. Ener Mutten Toom: Sachen von einer Art, deren das eine nicht besser oder schlechter ist, als das andere.
S. Toom.

Mudder-hamen, ein eiferner Ring, woran ein Net beutel befestiget ift, mittelst dessen man den Schlam aus den Wasserlosen, Wetterungen oder Sielgrab ben ziehet.

Mudder-möle, eine Maschine, wie eine Muble, wo mit der Schlamm aus ben Graben und Teichen gebracht wird. H. Modder-meule.

Muffeln, vorne im Munde effen, wie leute, die Teine Zähne haben. Ist in Hamburg gebräuchtich. R. Man leitet es gewöhnlich ab von Munds woll. S. Frisch in Mumpfel. In Vaieru sagt man

man mumffeln : hier in Bremen aber ift mums meln üblicher.

Muffen, maulen, proßen, aus Misvergnügen das Maul hangen lassen. Muffer, der das Maul hangen läßt. Im Hannov. Sonst ist Muffel ein Dickmaul, ein Hund mit einem hangenden Maus le. Fr. Muffle, ein häßliches Maul. E. to mop, ein häßliches Maul machen. S. Mors.

Muffen, schimmlig, anbruchig riechen, ober schmeke ten, situm redolere. Ift ben ben Hollandern ebenfalls üblich: ben welchen auch Muf, ben Schimmel, verborbenen Geruch bedeutet.

Mussig, was schimmlig und anbrüchig riecht oder schmektet, mucidus, situm redelens. Wir sagen auch mulstrig. In Hamburg mussig und mucht lich. R.

Muga, Muche, culex. Man vergleiche das lat. musca. Gr. pula. barb. puya. A. S. Mycg. Dan. Myg. H. Mugge. Fr. Mouche. Bohm. Maucha. Nach dem von Stade, in der Ersäut. bibl. Wörter, S. 442. sollen sie den Namen has ben von muffen, den Mund austhun: weil die Mücken, wie er hinzu füget, das Maul wohl res gen können, weil sie herum sliegen und zugleich mit dem Maul ein Gelaut geben. Allein, die Mücken sind, ihrer Mäuler wegen, nicht sonderz lich berühmt. Schilter sühret aus Gloss. A. S. msc. an Mogg, longas tibias habens, culex: der lange Beine hat. Muggen hebt de vok Ruggen? sagt man im Sprüchworte zu jungen Leuten.

Leuten , wenn fie über Ruckenschmerzen flagen wollen.

Muggen-pootjen. S. unter Pore. ...

Muggert, Beifuß, artemisia. Beh einigen Alten findet man Buf, Buckeln und Puggel. S. Frische Wörterb. in Beifuß.

Muke 1.) ein Unfall von Thorbeit, narrifcher Gin: fall, thorigte Laune. Frifch im Borterb. ber es . Mucte fchreibt, erklaret es: ein beimliches Ue: bel, ober bofe Art: und fubret aus Fauftens tu: bed. Chron. folgende Stellen un: Es war ein Mann, der pfleate bisweilen eine tolle Mucke su friegen. it. Er fahe, daß fie die alten Mus den nicht funten laffen. In diesem Berstande, fügt er hinzu, beißt Mucke fo viel, ale coftrum, eine Breme, eine Fliege, Die bas Bieb qualet, und ben nabe rasend macht. Und also ift bieß Wort mit Mugge, Mucke, verwandt, und bes beutet ein jedes ftechendes Infett. In Bremen fagt man gleichfalls: he het Muken im Koppe: er bat thorigte Sinfalle, er ift in einer narrifchen Laune. De frigt sine ple Mufen wedder: er verfällt wieder auf seine vorige Marrheit. funt dat por Muken? was ist das für ein Um finn?

- 2.) Maufen: eine Krantheit der Pferde, namlich wenn ihnen die Gelenke an den Beinen schwellen, oder knotig werden: tumor ad acetabulum et junkturam tibise cum pede. S. Frisch.
- 3.) De Muten teen: lofen, vermittelst ungleich langer Stabe, ober Salmen, welche bie Losenden ausziehen

dusziehen muffen. In hamburg hat diese Restensart eine ganz andere Bedeutung, namlich: das Maul krummen, Grimaffen machen; da es alsban herzuleiten ist von dem folgenden mufsten, das Mauk gehen, den Mund aufthun.

Mukken i.) den Mund eben aufthun, den Mund siehen jum Reden, unvernehmlich reden. Wir sagen auch Muksen, und Muk seggen. Gr. pucse. Lat. musso, mussito, mutio. E. mutter. Auch ist ben den Englandern mock, wie den Franzosen moquer, spotten, besonders mit einem höhnischen Gesichte, und, wenn es grob kommt, mit verzogenem Maule. Gr. puncos, sanna: puncos dai, vultu distorto irridere: puncos suit eine Drohungssormel: unterstehe dich einmahl den Mund auf zu thun: rühre dich nicht.

2.) tückisch, hinterlistig, heimlich ermorden. In dies ser Bedeutung schreibt sich dies Wort gar aus Indien her. Die Indianer nehmen zuweilen das Opium in solchem Maasse, daß sie gleichsam davon berauschet und toll werden, und in der Raseren alles, was ihnen in den Weg kommt, ermorden; daben sie beständig Amok rufen. Daher haben die Hollander das Wort mukken, af mukken, d. s. überhaupt ermorden, gemacht. Ben uns aber wird es mehrentheils nur in der bemerkten besondern Besdeutung gebraucht.

Af mukken, heimlich aus bem Wege raumen, ermors

Mukker, Afmukker, ein Meuchelmorber, heimlicher Tobifchlager.

Vermukt, verzweifelt, vertenfelt. Dat is een vers mukten Kraam! bas ist ein verzweifelter Hanbel.

Mul, Mull, sockere Erde: auch, zerriebener Graus und Staub von andern Sachen. R. Cod. Arg. Mulda. A. S. Myl, Mold. Ist. Mol, Mold. E. Mould. H. Mull, Mollm, Gemul. Alt frank. Mel. Gloss. Lips. Melm. Bibl. Lyr. Gemul. Wan sehe Wachter in Mill: und Frisch in Mold. Man kann und muß dieses Wort als das Stammwort von Mehl, Muhle, mahlen, malmen u. a. m. ansehen. S. Möle. Eorf. mul; zerriebener Torf.

Mulm, dasselbe. it. der Staub des versauften oder von Würmern zerfressenen Holzes; den wir sonst auch Ulm nennen. Hanndv: Molm. Holl. Mollem.

Mulmig, zerrieben, ju Staub gemacht, von Wurmern zerfressen. Auch ulmig, ulmerig.

Mullen, zerreiben, zermalmen, zu Mul machen, conterere. it. sich selbst zerreiben, zerrieben werden, conteri. Notker: mulen. Ist. myla. Man vergleiche mahlen, molere. Gr. μυλλείν. Cod. Arg. malan. Schw. maala. Cest. malu. Alle aus dem Hebr. 10 (mal), in particulas minimas dissectum. S. Löscher. de caus. L. Ebr. p. 370. De harde Torf mullet: der harte Torf zerreibet sich.

Mul - grund, Mol - grund, mirbes Acteriand: in Entgegenstellung bes fteifen Rleislandes.

Mul - kare, eine Schubkarre, womit Erbe gefahren wird. Davon ist unterschieden Rojer, fare. S. Kojen.

Mult - hoop, ein Maulwurfshügel. Ift im Churs Braunschw. gebrauchlich. H. Mol-hoop. E. Mole-hill.

Mul-worp, Maulwurf. In Hamb. Wir sagen in Bremen-Win 1 worp. H. Molworp, Molworm. E. Mole.

Muul, Mule, t.) Maul. R. und S. Herr Wach; ter leitet es her von obigem mulen, mahlen, zers reiben. Welche Ableitung man ihrem Liebhaber verantworten läßt. Wir brauchen dieß Wort so wol im weiblichen, als ungewissen Geschlechte, dat Muul, und de Mule. He het idt in dem Mule: es sind ben ihm Worte ohne Nachdruck. He weet daar dat Muul nig na to holden: er hat dazu kein Geschick. He het een Muul vor'n Koppe, as een Scheers mest, oder, as een Slagts sweerd: er hat ein doses Maul.

2.) Maulesel. Lat. mulus. Renner unter dem J.
1502. Darna reht de Kardenal (Raimund)
up einer Muhlen.

Ko-mule, das Maul von einer Kuh. S. Verdoon, unter Doon.

Mulen, das Maul hangen lassen; und dadurch, auf eine kindische Weise, seinen Unwillen blicken lass seine Stielleicht kommt daher das Hochdeutsche schmollen, welches eben dieselbe Bedeutung hat, mit Vorsehung des zischenden Buchstabens. Enem 10 mulen: oder, enen an-mulen: einem ein

89760

boscs und verdrüßliches Gesicht zu machen, und dadurch seinen Unwillen stillschweigend zu erkennen geben: Goddes Gave moot man nig an muslen; die Gaben Gottes muß man niche mit Eckel und Verachtung annehmen. Uut mulen, aufhören zu maulen.

Muulsk, adj. und adv. ber bie Lefzen hangen und ein sauer Gesicht blicken laßt: sauersichtig. R. Muulst uut scen: bus Maul hangen lassen, schmollen,

Muul-trumme, Maultrommel, Brummeisen, crembalum.

Muul-wrange, einer, der nicht gern redet, der das Maul nicht aufthun will. Muuls wangisch, adj. unwillig zum Reden. Wrange bedeutet eigentlich, widersesslich, it. gedrange, was mit Muse beweget wird. S. WRANGEN.

MUUL-BERE, Maulbeer. E. Mulberry. Soll. Moerbesie.

Mule, Pantoffel. S, Muyl.

Mülje, ein Gemuse von eingeweichtem Brobt. In Samburg. R.

Muljen, stumperhaftig malen. An muljen, einen groben Unstrich geben, Bergl, bas lat. mollire; Fr. mouiller, anseuchten, einweichen. Cod. Arg. meljan, schreiben.

Muljer, ein Stumper in der Malertunft.

Mulje-pott, ein Farbetopf.

MULKEN-TÖVER. S. unter Tövern, zanbern. MULSTERIG, mufzig, bas nach Schimmel riecht und fchmeckt.

schmeckt. E. moule, und mould, schimmlicht, mufzig werden: mouldy, schimmlicht.

MUMMELN, 1.) die Speise vorne in dem Munde germalmen, wie die jahnlosen Leute und Rinder thun. S. E. mumble. H. mommelen. In Baiern mumffeln. Samb. muffeln. R.

2. ) Oft fagt es auch fo viel, als bas folgende mums peln. Es stammet in benden Bedeutungen von Mund ab.

3.) Mummeln aber, und bemummeln, vermum: men, verkappen, ist von Mumme, eine Larve. Bon bem Gr. uouug, ein Popang, womit man die Rinder Schrecket.

MUMPELN, leife, oder beimlich reden, mustitare, E. mumble. S. mompelen. Es ist entweber von Mund: oder es brucket den gedampften Laut Des Fluftern aus, eben wie muftern, welches in berfelben Bedeutung unten vorfommt. mumpelt barvan : es schleichet davon ein Berucht berum : man faget es fich einander ins Obr.

MUND, 1.) Mund. S. Wachter. Gen huven Mundes hebben: seinem Munde den Bugel las fen : bein unnuges Maul baben. Brif mi ben Mund nig up. of idt fumt'r duum, diffe her, Hut: brich mir ben Mund nicht auf, ober bu wirst etwas boren, bas du nicht gern boreft: reize mich nicht, beine Schande auf zu beden.

2.) die Mundung eines jeden Dinges : befonders, ber Ausfluß eines Stromes. Daber Lees, muns . De, wo die Leeffem ben Bremen in die Wefer . N 5

fälle. Trave, munden ver Liberkische Hefen, wo die Erave in die Ostfee fließt, und viele a. m. Im U. S. und Alt-Frief. Muth, Mutha. E. Mouth. Davon hat die Stadt Emden, in alten Zeiten richtiger Emutha, den Namen bekommen, weil daselbst von Alters der Ausstuß des Baches Ehe in die Ems gewesen. So des Hrn. von Wicht Offer. Landr. S. 646. Anm. †).

Munden, gut schmecken, dem Gaumen gefallen. S. Dat mundet em nig: das ist nicht nach seinem Munde, das schmecket ihm nicht. H. monden.

Mündken, 1.) faum tostenwale.

Mund hieß vor Zeiten so viel, als Mann, Benftand,

Beschüßer. G. Wachter und Krifch. Daber Vormund, welches überhaupt eine Perfon bebeutet, Die freie. Hande und die Mache bat, etwas zu verwal ten: befondere aber, auffer ber befannten Bebeit tung, 1.) Benstand, curator litis. Stat. Stadens. IV. 1. Quumt ein Minsche ofte twe vor dhem Rat umme eine Claghe, unde erer ein kefet einen Boremunt, ofte se beidhe, vor dheme Rade uppe de Claghe, unde so we Vos remunt wert, unde wilforet Voremunt to wesende, dhe ne mach dhe Voremuntscap nicht up gheven, dhewile dhat dhe Claghe was ret, an beidhen siden. So auch Art. 3. Noch Pape, noch Browe, noch Mannes hovet, dhe benedhen 18 Jaren is, ne mach Sake vor: dheren vor Rechte, noch antworden, noch Goet uplaten, ofte gheve i, ane Voremunt. Unde

Unde dhen Voremunt scal he kesen vor dhes me Rade mene. Und Art. 5. So welc Man to Voremunde koren wert, vor dheme Rade uppe welke Sake dhat si, unde so wat gheens deghet wert mit dheme Voremunde, it si mit Rechte, ofte mit Minnen, ofte mit Leve, dhat blift al steve.

2.) ein Vorsteher, Beschüßer, Schußberr eines Stifts vom vornehmen Range, advocatus. In einer Urkunde von 1433, benm Mushard, S. 206. Wy Otto van Godes In. Greve tor Hope und Vormund des Stichtes to Bresmen 2c.

Munjæ, Geld, Münze. E. Money. Fr. Monnoie. U. S. Mynet. Lat. moneta. Braav Munje hebben: viel Geld haben, reich senn.

Munkeln, 1.) heimlich reden, in geheim sprechen: mussitare, susurrare. Holkemoncken, und monckelen. Man munkelt daarvan; es gehet davon heimlich die Rede: man sagt es sich einander ins Ohr. R.

2.) nebeln, dammern, trübe und dunkel aussehen. Holl. monken, obducere vultum, nubilari. Idt munkelt, as wen't regnen will: die kuft wird überzogen, ober trübe, als wenn es regnen will. R.

3.) Eine besondere Bedeutung hat dieß Wort in dem Sprw. Im Dunkeln, is good munkeln, latet alle Katten grau: im Finstern darf man thun, was man sonst nicht darf sehen lassen. Wo es ewa so viel heissen soll, als; heimliche Dinge verrichten.

verrichten, die man sehen zu lassen sich schämet: heimliche Handgebarde machen, und. g. S. Da in allen diesen dreien Bedeutungen der Begriff des Dunkeln und Heimlichen herschet, so kommt es überein, und stehet in Verwandschaft mit dem Hochdeutschen Munker, ein Ausspäher, Verrätter; welches in Frischs Worterbuche sich sindet: der auch ein veraltetes Worte Munk ansühret, und erkläret durch homo obscurus: Holl: Monckaerd, vultuosus, simulator: Munck, blatta lucisuga. it. curculio: beom Kilian. Man vergleiche auch unser mukken, und Mukker: dar von oben. E. moky, trübe, dunkel. Isl. mugga.

Munkelig, neblicht, dunker, trübe. Munkelig Wes der: trübes Wetter, dunkele kuft. H. monkend. Monkende Weder, dunkel Wetter, monkende Kolen, unter der Usche glimmende Kohlen. monkende Opsicht, eine gerunzelte Stirn, sinsteres Gesicht.

Munster, i.) Muster, Modell, nach welchem man ein Kleidungsstück, oder sonst etwas zuschneis det, und verfertiget: typus, exemplar. S. Monster. Schw. Mönster. Im Spott, eine Frauens: Person, die einen seltsamen Habit an hat, die gleichsam zu einem Muster der Ungereimpheit und Seltsamkeit dienen kann. Gen Munster van füben: eine seltsam und gegen die Mode gekleidete Frauens:Person.

2.) ein Probstud vom Ganzen. Specimen, exemplum, frustum aut resegmen præcidaneum.

Munstern,

- Munftem, 1.) den Rieidem ein feltfames Befchick und Unfeben geben.
  - 2.) muftern, die Goldaten ic. luftrare, numerum inire, recognoscere. Uut munstern. aus muftern. . Munfter : fchriver, . Mufterfdreis ber, u. d. g.
- Uut munftern, burch feltsame Rleibung verstellen, feltfam auspußen. . .
- Munfter manike, ein Frauenzimmer, welches fic feltfam auspubet, gegen die Mode fleibet.
- MUNTE, Munten, mungen, Geld ichla: gen. Lagt idt Die munten: fagt man zu einem. dem nichts gerecht oder ut genug ift.
- Müre, Mauer, murus. Celt, und Alt frant. Mur. S. Muur.
- Müren, mauren, murum exstruere, murare.

Mürker, Mür-mann, Maurer.

Müren-Schiter, Goldaten, die nur in Befagungen gebraucht werben, Stadtfalbaten, Invaliden, Die nur binter ber Mauer aut find.

Müren-sweet, gemeiner Kornbrantwein. R.

- Murk, Murks, 1.) ein unfreundlicher, murrifcher Mensch. R. Alt Engl. Merk, dunkel, finster. Schottl. myrk: Dan. mörke Oder von murs ren.
  - 2.) ein kleiner unansehnlicher Mensch. Man vergleiche unfer MIRK: und folgende in Brifchs "Worterb. vorkommende: Murt, ein Brocken: murfen, ober murpfen, lat. barb. murcare, abbeiffen. it. Morchen, Morcheln, eine Mer egbarer Erbichwamme: Morche, Machtschatten,

solanum. Welche bende lette Worter also beif fen, wie Frisch vermuthet, wegen ber dunkeln Farbe, und schwarzen Beeren.

Murken, ermorden, todten. Ift Hamburgisch. R. Murke, ein irdenes, oben durchlochertes Wirmger faß, oder Feuertopf, den das Frauenzimmer uns ter sich feßet.

Murs brauchen wir auch hier, wie in Hamburg. R. Murs, bood, mansetode. Murs, entwei, ganz ab gebrochen, oder gerissen. Dat is murs ave: bas ist ganz ab gebrochen. Es soll so viel, als: ploklich, auf einmahl, bedeuten. S.

Murt, was klein zerrieben ist: besonders, Mortel, mortarium, arenatum. Wir brauchen es vor nemlich nur noch in der Redensart: Grut un Murt. S. Grut.

Murten, zerreiben, zerstoffen, zu einem Bren machen. De Roven sunt murtet: die Rüben sind zu eis nem Bren gekochet, oder, im Kochen mit dem Kochloffel zerrieben.

Muus, Mans, mus, puc. H. Muis. E. Mouse. Pers. Mush. S. Wachter in Maus. De Musse se wilt em im Schappe versmagten: er hat das liebe Brodt nicht im Hause. He kift uut der Prüse heruut, as de Muus uut der Hobert, sagt man von einem, der eine grosse Pericke trägt, die ihm bennahe das Gesicht bedecket. Eine solche Person wird daher Mussen in der Hobert de genennet. R. Wenn de Muus satt is, so is't Meel bitter: Sattheit erwecket Ueberdruß und Eckel. Semper abundantes pariunt fastidia mense.

mensæ. Lutje Muse hebt vot Oren: man bute fich, ben Kindern alles, mas geredet wird, boren zu laffen. Lutje Muse un grote Rotten etet life geern dat Spef! Rinder verzehren wol so viel, als Erwachsene: auf fleine Mauler muß in der haushaltung auch gerechnet werden. der Redensart: Gen Pott vull Mufe, fiebe uns ten, in Muse-neest. Lutje Muus ift auch ein Schmeichelmort gegen fleine Rinder, welche fich das Effen wohl schmecken laffen.

Spiker-muus, eine Maus, die sich auf dem Kornspeir cher aufhalt. So flugge as ene Spikeremuus: aufferordentlich munter, gutes Muthes.

Musen, 1.) maufen, Daufe fangen, wie die Raben. De Katte muset good: die Kake fangt viele Mäuse. S.

2.) stehlen, beimlich entwenden, fuffurari. frant. mosen. S. Schilter.

3.) ben kleinen Biffen verzehren, mit Uppetit ef Es wird hauptsächlich von Kindern gefas get, die einen Apfel, oder bergleichen, umber benagen, als wenn die Maufe baben gewefen maren. In Osnabruck, mofen, als wenn es von Moos. Mus, mare.

Muse-kötel, Mausedreck.

Müse-neest, Mausenest. Muse: nester im Koppe hebben : in tiefen Bedanten fiben, von Rachdens ten fauer aus feben, Grillen haben. Bon einem folden Menschen fagt man auch: he sut uut, as een Pott vull Muse. R. Es scheint uns, daß Diese Redensarin nicht so febr von Maufen, als zdsmlsiv

vielmehr von dem alten, ben uns schon vergesses, nen, musen, mit Nachdenken den Kopf zerbreschen, abdita magno silentio inquirere, ihren Ursprung haben. Dieß heißt noch ben den Engständern muse, ben den Hollandern muisen, musseneren. Junius in Etym. Angl. leitet es von dem Theot. muszon, vacare, otium esse, her. Wovon das Hochdeutsche Musse, das Ital. musare, Musse haben, und das Franz. amuser, die Zeit vertreiben, ergößen. Sen daher stammen auch unser kalmusern, Grillen fangen, und Tuksmuser, ein hinterlistiger Mensch.

Muus-teneken, S. unter Tene, Jahn.

Mus war vor Zeiten so viel, als Masche, Metz mas sche, womit es auch in Ansehung der Buchstaben überein kommt. Besonders, ein eiserner Ring in einem Kettenpanzer. Daher

Muserie, ein Zeughaus, wo die Panger vermahret wur: ben.

Müse-mester, ein Aufseher über das Zeughaus, curator armamentarii. S. von diesen, und and bern hieher gehörigen Wörtern, Frisch im Wörterb. unter Mus.

MUSKEDONNER. So nennet der gemeine Mann ein Musketon, eine Buchse mit einem kurzen und weiten Laufe.

Mussel, Mussel, Muschel, concha. Lat. barb. musculus. Frisch leitet bas Wort her von den Musteln, mittelst welcher diese Schalensische ihre benden Schalen auf und zu machen können. E. Muscle. H. Mossel, Moule. Span.

Span. Mexile. Muffel mann, ber die egbae ren Mufcheln jum Verlauf bringet. Muffelten, schelle, Dluffel schulpe, Muschelschale. feltens schip, ein Schiff, worin die Muscheln an bie Gtadt gebracht werden. Bon der Rebengart: he is daar mit behangen, as Sunte Saats mit den Muffeln, f. unter Jaaks.

Musseln (ff molli), 1.) sudeln, schmukig zu Werte geben. In Samburg. R.

2. ) In Stade ift es eben das, mas bier bas fols gende mustern.

Mustern, leife reden, murmeln, fluftern, muffita-Wir sagen auch pustern. Im hannev. und Stade muffein. Es dracket den Laut Des Bluftern aus.

Gemufter, Beflufter, Bemurmel, muffitatio.

MUTTE, 1.) eine Gau. G. Mudie, unter MUD-Folgende bende Bedeutungen find im Sannov. fonderlich üblich:

2.) Motte, Schabe, tinea. 'S. oben unter den verwandten Wortern Mape, Meddik, Mi-TE.

3.) hindernig, Widerfehlichkeit. Wele Mutten maten: fich widersegen, viel zu schaffen machen.

Mutze, 1.) Muße, mitra, tegmen capitis. Muts. Schw. Myffa, mitur. Bor Zeiten bebeutete es auch ein furges Mannesfleid. Frisch im Worterb. und Kil Dufflei Etymol. v. Al-mutse. Sett nu dine Muten man wede Der up, faget man im Spotte ju einem, Der fein Drep bren heller werth auch zu einer Sache geredet hat. Dat haget em in der Mugen': das gefälle, oder vergnüget ihn fonderlich.

2.) eine verachtliche, ober unzüchtige Weibsperson. 5. Mot, lupanar, prostibulum: Mot-huis, Mot-kasse, lupanar, cella meretricia. Benm Hefych. μοτζυκς, exoleti. Mit welchen bas Hochdeutsche Mete, fcortum, ohne Zweisel vermandt ist. Stal. Mozza, Muzza, pudenda fœminina: Fr. Mousse, Mousque: Gr. mugyov. 5. Mutse, amoris oestrum: De Mutse hebben, infanire amore: proprie: uterino infanire. S. Rilian. Wir brauchen es aber auch, in einem nicht fo bofen Sinne, als ein scherzhaftes Schimpswort: Ene lutie Mute: ein fleines nafeweises und leichtfertiges Madchen. Eben wie die Spanier ihr Moça, Muchacha (Sorab. Muschica, Muzica) für ein Madchen, im guten Sinne gebrauchen: und bie Sollander ihr Meisje. G. Wachter unter Mutz.

Nagt-mutze, Schlasmuße, Machthaube. it. ein eins fältiger Tropf.

Mutzen, jieren, pugen.

Upmutzen, aufzieren, aufpußen. it. einen fleinen feßler groß vorstellen, exaggerare verbis, in malam partem accipere.

## N.

A, nach. Na mi, nach mir. Na un na, nach und nach, allmählig. Na un vor, nach wie vor. it. ein Theil nach dem andern. Von nah, nahe

Nademaal, fintemahl, demnach. So reben auch die Sollander.

Nabeslagern, Nadrägen, Naganern, u.a., m.

Naben, Nachbar. In unfern Statuten auch Nabur. Wend, Nober. 26. Necheburg, Nehbur. E. Neighbour. Buur. Man verrgleiche Buur. Se bedeutet eigentich einen, der nachst an einem andern zebauet hat. Een good Naber is beter, as een veren Frund: ein gutter Nachbar ist besser, als ein entsernter Freund, oder Vermandter. Naber lief doon: in Leichtung der Pflichten es dem Nachbar gleich thun. Vesonders: die Waaren zu dem Preis geben, wozu sie ein anderer verkauft.

Naberske, Machbarin.

Naberschup, Nachbarschaft.

NACHT. S. NAGT.

NAAD. G. unter NAIEN.

NADEEL. S. unter DERL.

NAGEL, Nägel, Magel, unguis. A. S. Nægl.

E. Nail. Enem de Nägel fort holen: einem das Bermögen Schaden ju thun, und Unheil ju stiften, benehmen. De Nägel sunt em fort,

ober bestiett, beißt auch: er bat feine Mitt fein Gelb.

Nood-nägel, ein Stückhen vom Ragel des Finge fo sich von dem übrigen Theil absondert, um aber mit der Wurzel im Fleisch sost sich. it. aufgesprungene Haut des Nagels, so ins Flei reisset. In Hamburg Nydnagel. R. Wir n nen es so, weil es einem ast viele Noth u. Schm zen verursachet.

Mackei, Ragel, clavus. Den Ragel up den Kol brapen: etwas wohl treffen, rem acu tanger Ragel mit Koppe maken: s. Kopp. En hogen Nagel hebben: sich viel einbilden, sti sein. Enem den Nagel daal floppen: ein bemathigen: jemands Stolz nieder schlagen.

Nagel-vast, was mit Rageln befestiget ist. Ben nem Hauskaufe pflegt mit ein beschteben zu w ben alles, was Eerd. Need un Nagel past i Nagelken, 1.) Rellen, Grasblumen.

2.) Gewurznäglein.

Nitgelken-foker, ein genauer Mensch, ber auch be allergeringste zu Rathe halt.

NAGT, Nacht. Morgen is de Ragk wege, ift ne ironische Formel, wenn man einem etwas a schlägt; ober auch einen Irthum vorrücket. I Hannoverisch, sagt man Nacht-avend, für, dahends spat. Unsere Worsahren haben, wie übt haupt die alten Beutschen, die Zeit nicht nach di Tagen, sondern nach den Nachten gerechnet; wischen Tacitus von ihnen angemerket hat, de N. G. cap. XI. Dasselbe sagt von den alten Gal

em Jul. Cæs. de B. G. lib. VI. c. 4. and sibt als eine Urfache an, weil fie glaubten vom Dite, bem Gott ber Unterwelt, abzuftammen. G. Ban: lens Abhandl. vom Tage, hinter beffen Borterb. 4 B. 610 G. ber beutschen Ausgabe. Moch ben uns ift, in oberfeitlichen Mandaten und Befcheis ben bas Wort Dreer, nacht im Gebrauch. im Buchft. D. Wenn, nach Stat. 16. Melterh ploblich sterben, und Kinder nachlassen, fo schos len de Radmanne binnen ben neabiten vertein Machten, wanner se bat gevreschet, twe be darve Mann barto setten, namtich ju Bormunbern. Stat. 93. Welck Mann offte Frouwe desset vorgescreven breckt vor dem Rade, des me schall de Radt beden den broke binnen vers tein nachten uth to gevende. G. auch Stat. 47. Ord. 23. 34.

lagt - braken, ben Racht arbeitun, ober fubieren. Bergl. WOOL-BRAKEN.

lagt-good, eine Art Kopfzeuge des Franenzimmers. S. Good.

lagt-moor, der Alp. G. Moor.

lagt-mutze, Schlasmüße. S. Murze.

lagt-rave, Machtschwärmer. S. unter RAVE.

lagtfen; das Nachteffen, die Abendmahlzeit. In

AH, nabe. Cod. Arg. nequa. 21. S. neh, neah. E. nigh. Enem to nah boon: einem Unrecht thun. Wo nah bi Lande? wie weit sind wir noch von unserm Zweck entfernet? ift noch vieles zu thun übrig?

Vullnah, im Rein. de Bos Vielna, bennahe, schier.
In einer alten historischen Nachricht, in Willes brandts Hansischer Chron. S. 52. Do werde ständts de ene also sere, dat he in der Were ges wundet worth vulna an den Dot: da wehrete sich der eine (Strassenräuber) dergestalt, daß er bennahe bis auf den Tod verwundet wurde.

Niger, Neger (s)., naber. Sprw. Dat Hemb is neger, as de Roff: Verwandte haben den Vor

Negert, nach, nachst, nachstfolgend. Wir finden es im einer alten Urkunde in Vogts Monum. ined. A. II. p. 284, Och de vorgenannte Prawest, Priorne, Convent unde Nakomelinge negert jem (wo es nicht ein Drucksehler ist, für negest) schollet er geven Proevene, in aller Wiese, so en Prawest gift, unde uthgeven leth ener bes

Nägst, Negst (s), auch Nahlt, Naast, nachst, adj.

Nägst, Negst (s), auch Nahlt, Naast, nachst, adj.

nachsten Berwandten. Hier negst: nachst dem.

it. in dem nachsten Hause: dichte hier neben.

Naost an: in dem nachsten Hause.

Nägte, Negte, die Mabe.

Naken, nabern. Ift aus bem Sollandischen übernommen.

NAIEN, I.) naben. S. naaien. Alt Frank, nauwen. Das Stammwort von diefem, und ben folgenden Naad &cc. ist das celtische Neit, Neut, ein Faden.

2.) fort

- 2.) fore laufen, fich eilig meg machen. In biefer . Bedeutung fagt man: baar uut naien.
- 3.) Enem dat Wams naien, oder dor naien: einen brav prügeln.
- 4.') einen Deich mit Stroh oder Schilf bebecken. S. Denkun.
- Dör naien, 1.) durch naben. Gen dornaieden Roff: ein Weiberrock, welcher durchgenabet oder mit allerhand Figuren durchsticket ift.

2.) durchgeben, das Feld raumen, eilig laufen.

3.) Dornaied wesen: listig, schlau, verschlagen senn. It is een bornaieden Gast: er ist ein burchtriebener Vogel. He is mit luter Schelms streke dornaied: er ist auf Arglist und Schelms stucke abgerichtet.

Naien, subst. die Rahschule. In der Raien gaan: in die Rahschule geben.

Naierske, Ratherin.

Naad, Naht, sutura. Cod. Arg. Naat. Up ber Maad pulen, oder uut der Naad kleien: wenig Geld mehr im Sacke haben: nach dem letzen Heller in der Taschen suchen. R. In der mehrern Zahl Nae. De Rokk rit uut allen Naen: an dem Rock trennet sich allenthalben die Naht.

NAKKE, Macken. E. Neck. A. S. Hnecc. He het een Haar im Nakken, dat em torugge holt: er darf nicht fren sprechen. Gen Oge im Nakken hebben: nicht nur vor sich, sondern auch hinter sich sehen, vorsichtig seyn. Enen Schelm im Nakken hebben: betrüglich, hinterlistig handeln. Van Hakken bet to'm Nakken: von ber Fußsohle bis jum Scheitel , von unten bis oben.

Nakken-fläge, übele Nachrebe. He het daar vele Naffen flage van: man redet dieser Sache wer ' gen übel von ihm.

Nakk-haar, das Haar im Nacken, oder hinten am Kopfe. Enen bi't Nafk haar krigen: einen von hinten zu in die Haare fallen: auf der Flucht ben den Haaren zuruck ziehen.

Duuk-nakke. G. unter Duken.

Schorf-nakke. 'S. Schorf.

Nik, ist basselbe mit Rakken; sonft auch Gnik, und Knik, bas Genick.

Nikken, und

Nik-koppen, den Kopf neigen, mit dem Kopfe wins ken, den Kopf vorn iber beugen, so daß die Bes wegung allein mit dem Genick geschiehet, nickare, nuere, annuere. Im Hannov. snifken. De daar nik koppet, de gevet nig: sagt man im Scherz zu denen, die anstatt Ja zu sagen nur mit dem Kopse nieken. Dieß Sprw. ist entstanden von dem Betragen armer Leute, welche mit dem Kopse zu nieken psiegen, wenn ihnen in der Kirche der Klingbeutel zugehalten wird.

Nikker, 1.) der henter. Entweder von Nif, weil er das Genick abstofit; oder vom A. S. næcan, todten.

- 2.) ber Teufel: welcher ift ein Morber von Anfang. E. the old Nik. S. Junii Etym. Anglic. v. Nick.
- NAK-ROOD, Nakkerood, bleichroth, rosenfarbig. Fr. Nacarat. NAME,

NAME. nomen.

Upname, die Aufschrift auf dem Umschlage eines Briefes.

Naam-liesken. So pflegt man ein Kind zu nennen, bas noch nicht getauft ist, und noch keinen Namen hat. Bielleicht statt Naam lovs.

Nömen (06), nennen, einen Namen geben. it. Erswehnung thun. R. Benm Kero, nemmen. He is na mi nomet: er hat ben ber Taufe meinen Namen empfangen.

Benömen, beneunen, namentlich bestimmen. De Schuld benömen: anzeigen, wie groß die Schuld sen. Das Passivum, benömet werden wird auch von demjenigen gesaget, dessen Namen ein Kind ben der Taufe empfängt. De Wase is bes nomet: das Kind hat den Namen der Base ems pfangen. Benomede Borgers: namhasie, anz geschene Bürger. Renner.

To genomet, jugenamet.

NAAMDAG, statt Namiddag, Nachmittag. R.

NAPP, hölzerne Schüssel, Napf. U. S. Nappe, Hnæppe. S.

NAAR, schrecklich, gräßlich. Ift Hollandisch, aber auch bier gebrauchlich.

NARE, und Narve, Marbe, cicatrix. E. Narrow. Wachter leitet Marbe ber vom U. S. nearwian, beengen, sich jusammen ziehen.

Narven. De Belle narven ist ben den Gerbern, die Haare vom Felle abstossen. Narved Ledder: Le: der, movon die Haare abgestossen sind. Welche Seite des Leders eingeschrumpft, wie kleine Mar:

ben, anzusehen ist. Daher sagt man auch: Dat Lebber het fine Narven, wenn es sein genarbet ift: welches die Eigenschaft eines festen Lebers ist.

Nären, ernähren.

Narung, Närung, Nahrung, alimentum, victus, lucrum. Tärung un Närung wird oft gegen einander gestellet, für Auswand und Gewinnst.

Närig, haushalterisch, sparsam, ber fleisig über sein Brodt aus ift. it. ein wenig geizig. R.

Närigkeit, Sparsamkeit, der Fleiß im Nahrungsstande. Imgl. Gewinnsucht, Geiz. R. Närigkeit bedrugt de Wiesheit, ist ein Sprw. auf diejes nigen, welche aus gar zu grosser Gewinnsucht sich selbst Naththeit zu ziehen.

NARGENS, H. nergens, nirgend. Es ist jusammen gezogen aus ne, nicht, und argens, ergens, irgend. In gemeinen Reden pflegt man noch eine Verneinung folgen zu lassen; nargens nig, nirgend. In den brem. Statuten heißt es ners gen. Ord. 3.

NARRE, stultus, morio. Gen Narre maket tein Narren: nichts ist so thorigt, bas nicht viele andere nachahmen sollten.

Narrije, Marrheit, Thorheit, Narrenpossen. Laak dog dine Rarrije: hore doch auf Possen zu treiv ben.

Narren, 1.) narrifch thun, Poffen treiben.

fine plde Lude: ihr muffet keine alte Leute verb

Nirt-

Nirt-narren, ist das frequentat. neden, beständig ver riren, einem allerlen kleine Possen erweisen. Laat dien Nirtenarren: laß doch die ewige Reckeren bleiben.

Nirt-narrije, Reckeren. Wat schall be Nirtenars rije? wozu die unaushdrlichen Possen?

Narve. S. Nare.

Näse, 1.) Rafe. U. S. Nofu. Dan. Næfe. E. Nofe. R. schreibt Mese. De Mase hangen laten: sich schämen. it. ben ben Schwierigkeiten muthlos were Enem Nafen ansetten: einem eine Mase ben. Enen trafteren mit ber Nase up'n Dreben. Diff: einen bergeftalt ju Gafte haben, daß er nicht begehret wieder zu fommen. Ene Mafe, ober, auch, ene lange Mafe frigen: einen Berweis bekommen. De Rafe allerwegen mit instefen: sich in alle Sachen mischen. De bet be Mase beaaten: er ift betrunken. Dat will if bi nig up der Rase kleven: das werde ich dir nicht entdecken. Dine Mafe! bas war getroffen, sci-Ware bu dine Rafe: befummere bu licet. Dich um deine eigene Sachen. Gerft ene Mase. un denn een Brill: sage man im Sprm. zu des nen, welche ju fruh etwas verlangen; ober auch et was unternehmen wollen, wozu fie bas Gefchick noch nicht haben: man muß nicht eher fliegen wollen, ebe einem die Febern gewachfen find. Rase af fnid, schandet sien Angesicht: wer von Personen, die ihm am nachsten find, etwas Machtheiliges ausbreitet, ber schandet fich selbst. Spize Maje, un spizen Kinn, daar

fitt be levendige Duvel in: ist ein gemeines Sprw. das nicht mehr Wahrheit hat, als andere, die von der Bildung des Körpers genommen sind.

2.) Nase heißt auch der Vordertheil einer Sache, alles, was hervorraget. So heißt in den nordischen Sprachen Näs, oder Nos, ein Vorgebirge. De Nase van een Schip: ein Schiffschnabel. Dahin gehoren auch die eigene Namen der Oerter und Gegenden, die an einer Spike, oder vorn an einer Dorsschaft liegen: 3. B. Blanker nase im Stadt bremischen Gebiete.

Nafe-dook, ein Schnupftuch.

Nase-dropel (on), ein Tropfen an der Mase. R. S.

Nase-meier, ein Schimpfname, womit man einen beleget, der mit einer langen Rase begabet ift.

Nafe-water, ein Masemeiser. R.

Nase-waterije, ein nafemeifes Bezeigen, nasemeife Worte, Bormis.

Nase-watern, naseweise Morte gebrauchen: vorwißig, ungegrundet, unberufen tadeln.

Nase-wies. S. weiter unten Wies-nase.

Nasen, Afnäsen, einem eine Mase, oder beschämen ben Verweis, geben, honisch ablaufen lassen. E. to nose one.

Brak-nale, eine eingebruckte Mafe, bergleichen bie Sunde haben, welche man Braffen nennet.

Schraap-nale, eine wund gefallene, gestoffene, oder geschlagene Rase, eine zerkraßte Nase. it. einer, dem die Nase gestreift, oder verwunder ist. In Stade Raselen : schraap : nase spelen: die Nase wund fallen: in einer Schlage

ren eine zerfraßte ober vermundete Mafe bavoit tragen.

Stuuv-nase, eine stumpfe Rase. it. ber eine stumpfe Rase bat. S.

Wies-nase, oder auch umgekehrt, wie die Sochdeuts schen reden, Nase, wies, ein Naseweiser, ein Klügling, nasutulus. Nase, wies is fien Bras gen, wies: Naseweisheit, oder eingebildete Klugs beit, ist keine mahre Weisheit.

NASK, Unnask. S. im Buchst. U.

Nusken-soken, ein karger Mensch, der auch das allergeringste zu Nathe halt. Ohne Zweisel wird es richtiger Aesien soller, oder Esken soller heisen mussen, von Esken, ein Uß, das leichtes ste Goldgewicht: so daß das n vor dem disoder e aus dem articulo een, durch eine geschwinde Ausssprache, sich eingeschlichen hat. Im Hanndo. sagt man Näbeken seufer.

NAT, NATT, naß. Gr. vorios, von voris, die Feuche tigkeit, und dieß von vew, vaw, ich fliesse. Cod. Arg. natjan, neßen. He schuwet vor een natt Jaar: ihm ist vor derbe Verweise, oder Strase, bange. Natte Ware: stussige Waare, als Wein, Dehl, Essign. So natt ab ene Katzte: pudelnaß. Natt um droge uutstaan: allen Ungemächlichkeiten der Witterung bloß gestellete sein. Subst. dat Natt, die Feuchtigkeit, stussige Sachen, humor, liquor. He levet het Natte: er ist ein Säuser. He het to veel an't leve Natt daan: er ist dem Trunk ergeben gewesen.

Nattigkeit, die Raffe.

Naten, 1.) active, negen, naß machen. Cod. Arg. : natjan. Gr. vorileiv.

2.) intrank. sich benehen, Feuchtigkeit von sich lass fen. De Wunde natet: aus der Wunde fliesset Feuchtigkeit, oder Eiter. Na naten, sagt man von Dingen, aus welchen das Wasser nicht bald auf einmahl heraus läuft, sondern die noch lange hernach Feuchtigkeit von sich geben: wie z. E. ger kochtes Gemuse u. d. g.

Dar naten, 1.) durchneten, durch und durch naß mas chen.

2. ) durchflieffen.

NATEL, I.) ein Thor, eine Pforte. Dag es eber mable biefe Bedeutung bier gehabt, beweifet bie noch jest übliche Benennung zweier Derter in un: ferer Stadt , wo vor Zeiten Stadtthore gewe fen, die aber langft eingegangen find. Go beif fet die Straffe nachft bem neuen Kornhause noch iebt vor der Nateln, weil daselbst ehedem die Branze ber Stade, und alfo auch ein Thor gewes fen ift, ebe die Stadt erweitert, und bas St. Steffens Biertel in ihre Ringmauer gezogen mors ben : welches im Jahr 1307 gefchehen ift. auch noch lange bernach ift bier ein Thor gewesen, welches die alte Stadt von der Steffensstadt abge: fondert bat. Go ergablet Renner unter den J. 1532 - 1534. Folgende (nach Dampfung des groffen Aufruhrs der 104 Manner) wurd de Natell wedder schluthaftig gemaket, und be Grave. de tho gedicket wak, wurdt wedder

up gerichmet. Bis endlich biefe Scheibung im Jahr 1551 vollig aufgehoben ift: wie Renner ben diefem J. meldet. In der Rund! Rolle Urt. 41. wo jebem Quartier Der Stadt fein Sammel plat, jur Beit eines Unflaufs, ober tarmens, angewiesen wird, ftebet : St. Steffens Berns deel in der Nateln, de bar binnen wanet: und de up St. Steffens Stadt wanet, buten der Ratel up ben Geren. Der andere Ort ift die fo genannte Bischups Natel, ober bas Stadtthor, welches jum Gebrauch ber Erzbis fchofe gewesen, wenn sie ihre Residenz in bet Stadt gehabt. Jest führet biefe Pforte nur noch auf den Wall, aber nicht aus ber Stada einer geschriebenen brem. Chron. wird gemelbet : De Raht verbeterde de Stadt Muren, up den Graven jegen der Kerken (Dom: Kirche) twischen den Oestern und Gerden Doer: dat nam Bischop Johan tho groten Unbanck up, flaget folfes dem Pawft, und behelt bat Thor, des Bischops Natel geheten, vor sich. dat he mochte uth und in teen, wenn he wol In einer Urfunde, jum St. Jurgens Gafte hause geborig, von 1315, schenket Otto von Buts ten an dieses Hospital unter andern sexaginta marcas Bremensis argenti, quas habet in hereditate patris sui, videlicet domibus et arcis sitis ante portam civitatis nostre, que Natle Episcopi nuncupatur. Woher das Wort Matel in Diefer Bebeutung feinen Ursprung babe. ift fcwerlich mit Gewißheit zu bestimmen. Et

wa von dem celtischen Naid, Nawdd, eine Butflucht, ein Ort der Sicherheit,

- 2.) eine Nadel, acus. Cod. Arg. Nethla. A. S. Nædl. E. Needle. Bermuthlich auch aus dem celtischen niddu, und neza, nahen: Gr. vn dein. Man vergleiche auch das Gr. vv Teiv, stechen. It sitte, as wen it up Nateln sect, sage man, wenn man dringende Geschäste hat, und doch wieder Willen still sigen muß. Mit der heten Natel naien: so nahen, daß die Naht bald wieder auf reißt.
- NATURLIK wird hier eben so gebrauchet, wie S. in Idiot. Osnabr. meldet. Idt regnet so naturs if : es fallt ein gelinder, angenehmer Regen. De sut naturlik uur, as sien Vader: er siehet seinem Vater sehr ahnlich.
- NAU, 1.) adj. genau, karg, enge. H. nauw. A. S. Ineaw, tenax. Sprw. Maue Raad fumt van armen Luden: welches unser Pobel unböslicher ausdrückt: Uut enen nauen Eers geit een nauen Furt: wer nicht viel hat, behilft sich, so gut er kann. Mit nauer Nood: kaum, nicht ohne Schwierigkeit. Heel nau wesen: sehr karg, sitzig senn. Een nau Verlaat: ein enger Ort, Stube, oder Haus. Man sagt auch een kort Verlaat, in demselben Sinn.
  - 2.) adv. genau, karglich, eng, sorgkaltig, kaum. Idt is mi hier to nau: es ist mir hier zu eng. Nau bekiken: sorgkaltig besehen. Idt geit hier wat nau her: es ist hier nur armselig bestellt. Idt keerde man nau to: es sehlte nicht viel, non multum

multum absuit. it. es war kaum genug. Ik kon daar nau wesen, as — kaum war ich da, als

wen, beengen, beingen. Ben be Nood nauet: wenn die Rock bringer.

nauen, ab pressen, durch Bednystigung ab dringen.
Erzb. Rikolaus verspricht in einer Urkunde von 1425: Un Wi — en schullen nemede (Riesmand), de de Strate kom Langwedele vorben. sofen, Gud noch Weld nenerlene Wis Vorben. biddelgelt, Dinggelt, Mandgelt ofte anders wodanne wis men dat nomen wil oft mach, edder nenerlene Gave mit Vorsate af dringen, af eschm, af nouwen, of nergen mede been, gen, hinderen ofte letten.

mauen, beengen, beklemmen, die Luft benehmen, beangftigen. Benauet wefen: beangftiget, ums Berg beklemmet fenn.

ruigkeit, Genauigfeit, Kargheit.

maute, und

enautheir, Beklemmung bes Herzens, Ohnmacht. au-Kerig, adj. und adv. genau, accuratus. Ist auch Holl: Bon nau, und keren, wenden.

Ave., Mabe, modiolus rotee. A. S. Naf. E. und S. aud Nave. Chytr. Nomenel, Sax. Rade, Mavel. Daber

Wiger, Neviger, ein Raber. Eigentlich ein Bobrer, womit die Rabe ausgebohret wird: dan auch, ein jeder groffer Bobrer.

(1) 1.) ist eine Berneinungs: Partitel, welche

gewissen Wörtern vorgesekt wird. E. pay, nicht. So ist i. E. neen, oder nien, zusammen gezogen aus nes een, nicht einer, keiner: nargens, aus nes argens, oder ergens, n'at irgend, mirgend: n. a. m. Dasselbe geschiebet, auch im Hoche deutschen, Niemand, sur Nes jemand: nirgend für nes irgend: nichts für nes ichts 2c. S. Wachter in Ne, non.

2.) Re ist sa, wie en, ein unsern Vorsahren sehr üblicher Flickwort. S. En.

NE (4), nein. Die Hebereinstimmung in verschiebes nen Sprachen s. ben Wachter in Ne. Bi ja und ne: ohne Schwüre. Ne to kope hebben, wird von schlechten Kausseuten und Krämern gesaget, welche oft Mangel an Waaren haben, und also oft gezwungen sind, Nein zu sagen, wenn ben ihr nen angestraget wird, ob sie diese oder jene Waare haben.

Nenen, Benenen, Vernenen, verneinen, leugnen.
NEED, Need-nagel, ein stumpser Magel, der uns
ten platt geschlagen wird, damit die Theile, die
er zusammen halten soll, nicht aus einander ges
hen. Go heißt z. E. der Nagel, welcher die begs
den Theile einer Schere zusammen halt, dat
Need.

Need - un Nagel - vast, was fest genägelt ist, und zwar eigentlich so, daß die heraus ragende Spisen der Rägel, zu mehrerer Festigkeit, umgeschlagen sind. S. unter NAGEL.

Neden, neen, tofamen neen, mit einem Need befee fligen,

ftigen, an einander befeen Sinige fagen nien,

Um neden, um neen, Die unterfte heraus ftebende Spige eines jeden Ragels, wenn er durch ein Brett ober fonst etwas getrieben ift, umschlagen.

NEDDEN, unten. it. unter. R. A. G. neoth, neothan. Alt Frank. nidan, nithan. Schweb.
nedh. Heneden. Nieden brauchen die Hoche
deutschen nur in hienieden. Na nedden to:
nach unten zu. Na nedden varen: den Strom
hinunter sahren. Nedden im Huse: unten im
Hause. Lude van nedden herup, nennen wir
die Leute, welche aus den Marschländern imten au
der Weser heranf nach Bremen kommen. De
sitt nedden mi: er sist unter mir.

Benedden heißt dasselbe. R. Holl. beneden. E. beneath. K. Kolle Urt. 170. Benedden up dat Rathus: unten auf dem Rathhause. Ord. 69. De baven eine unde benedden eine wanet: die Rachbaren zur Rechten und zur Linken. Und an einem andern Orte: dat benedden veer Grote aekosst werd: das unter 4 Grote gekaust wird.

Nedder wird mit andern Wortern so verbunden, als das Hochdeutsche nieder. 21. S. neothor. E. neather.

Nedder-fällig, sachfällig, ber im Gerichte verlierer.
Up des Nedder, fälligen Kosten: auf Kosten des Sachfälligen. Ord. 82. So scholde he des Warendes nedderfellich wesen: so soll er des Rechts verlustig senn, sich seines Gewährs; mannes zu seinem Vortheil zu bedienen.

2 Nedder

Nedder-gericht, Riebergericht.

Nedder-hemd, Unterhand.

Nedderfte, niedrigfte, unterfte. Dat Water feit up der neddersten Treppen, fagt man, wenn ein ner fein Waffer nicht langer halten tann.

Beneddrigen, erniedrigen, unterdrücken. Menner un: ter bem 3. 1568. Darna fe och ergungener Handlung, und voriges Umvillens halven, fordert (ferner) nicht scholen aehindert. bes neddriget oder beschweret werden.

Verneddern, Verneddrigen, erniedrigen, berunter bringen, in Berfall bringen, bas Unfeben rauben. Schenen und Reinsberge Chron. im Leben Erzb. Hermann: Diffe Hermannus vomedberde allent wath he am Stiffte vandt. In einem Kaufbriefe von 1433: sunder jenigerleie 2 Argelist, nie Funde und Hulperede, dar men dessen Breff mede frenken und vorneddrigen mach.

NEFFEN, Neffens, neben, nebst, nachst ben, ger gen. R. Noffen der Karke: neben der Rirche. De wanet hier bigt neffen an: er wohnet hier nachst an. Lief neffen aver: gerade gegen über. Deffens mi: nebft mir.

Neven, Nevens (1), dasselbe. Ressen und Neven braucht man ohne Unterscheid, eben wie Effen und Even. Boors nevens? eigentlich, nebft :/wem? gemeiniglich aber fragt es schlechthin , wo? ubinam? ABdor: nevens hei ji em feen? wo babt ibr ibn gefeben? Woor nevens wanet be? wo wohnet er?

Beneffens,

eneffens, Benevens, benebst, una cum. Ift eine unnu e Verlangerung bes Worts. EGELN (7). S. Nügeln unter Noog. EGEN (4), fleun. 21. S. nigan, nigen, nigon, Frief niughen. S. negen. In den andern Dialet: ten wird das g vermiffet. R. Rolle Att 134. wente des anderen Dages to negen: bis um neun Ube bed folgenden Tages. Megende, neun: ter A. G. mgothe. Regentig, neunzig. A. hundnigontig. Bon biefem Hund, wel: ihes unfere alten Borfahren einigen Ordnungszah: 1 - leif fo unnuk vorfekten, f. Wachter in Hund. egen hude, die bofeste Art von Blutschwaren, bie wir sonft auch Punt nennen." In der alten fries. Sprache Niuggenheude: wie Cadovii Mullers Memoriale Fril. mfc. lebret. Die Urfache bet Benennung ift', weil ben biefen Geschwaren Die Bant fich bft blattert, und abschalet. Denn Sus be ift der plur. von Huud, Saut. egen-morder, ein fleiner weiser Raubvogel, in ber Groffe eines Droffels, welcher oft nut ben Rram: meisvogeln flieget. Im Salinov. Rabrafer. Reifd in feinem Worterbuche nennet ibn Deune tobter, Dornbreber, Bergalfter, lanius cingreus, pica montanas mign Bamburg nennet man bie u 13 horniffe Megenmorber. S. R. BERT, nach, nachft. C. unter NAH. kien, nahen. " S. Naten. EMEN (1), 1.) nehmen. Alle alte Dialette ba:

ben niman: welches einiger folgenden Abgeleites ... ten wegen zu merken. ift. .... ... ...

2. ) empfangen befommen bavon tragen. Diefe-Bedeutung ift auch ben ben Sochdeutschen üblich, in ber Redensart : Schaben nehmen. Renners - Chron. 3. 1425. 216 fe tho fformen gingen, nehmen se wo vele Doden, bat se moften webs ber affruemen (absieben), bo nehmen fe noch vele mehr Doben un Gemundeben.

Benemen auffer der allgemein, befamten Bebeus tung; einnehmen, beschäftiget balten, occupare, Ord 1. Sidt en benes occupatum distinere. me deme Rade Motfake; es mare benn, bas ber Math nothmenbige und bringenbe Gefehaffe hatte, bein Burnish fienen bereichten bei

Nimig, adj. und adv. und Niemhaftig, flug, wißig, aufmertfam auf affes. it. was flug und wißig ausfiehet. Benm Notk. ift neimo, ich fasse nerftebe: mofur mir jest bas jufammen gefeste ich vernehme gebrauchen. Ris mig put feen: bas Anfahen bes Wiges und et nes febhaften Berstandes in der Gesichtsbildung baben. Gen lutjet nimig Befigt: ein fleines niedliches Geficht, auf melchem ber machtige Reig der Klugheit und des Wikes glanget. Richts bilbet fich merklicher auf bem Geftibte ab, als biefe Bollommenheit ber Seele: und nichts reifet wes niger, als bie regelmäßigften Buge, wenn baben Dummheit, ober Albernheit que ben Augen gaff - fen. Diemhaftig to fifen: aufmertfam ju fes ben/

ben, ale einer, ber die Sache vennimmet, ober

Vernim nennet man ein kleines Kind, bas auf alles Ucht gibt, alles vernimmt und verfiehet.

Verninstlig, eben dasselbe, was ningig und niems haftig. Es wird aber nur von kleinen Kindern gebrauchet, die für ihr Alter sehr klug sind. Dat Kind is recht vernimstig: das Kind ist sehr klug, es merket auf alles. R.

Wol-nemen', woht aufnehmen, nicht übel deuten. Es wird nur substantive gebrauchet. In't Wol-nemen: mit Erlaubnif, ich bitte es nicht übel zu deuten, salva venia.

NEEN, auch Nien, in unsern Statuten auch Nein, feiner, fein. E. none. R. S. NE. (2).

Nenerhand, und

Nenerlei, Ninerlei, adj. feinerlen, von feiner Urt.

NERGEN, nirgends. S. NARGENS.

NEERSTIG, steissig, ausmerksam. H. naerstig. Ostfr. tandr. i V. 27 Kap. Dat de Richter in Saeken, dem Live un Bloide, vok eines Mans nes Ehre andrepende, voele nerstiger sall sin, de Luigen the verhoeren 2c.

Neerstigheit, Fleiß. Eben das. 1 3. 51 Rap.

Nese (n). C. Näse.

Neust, Nest, nickus. i. ein schle hies Haus. S. De findet een leddig Reest, de Jungen sunt al unt flagen: er kommt zu spät, seinen beaug; ten Vortheil zu erlangen. Gen warm Reest sin: den, wird von demjenigen gesagt, der durch Erbschaft, oder Heutath in eine gute Wohnung und Pa

schönes Vermögen zu figen kommt. Gen vuill Meest: ein baufälliges Haus. it. eine häßliche und verdrüßliche Sache, woben wenig Shre, und viel Werdruß, zu holen ist. Gen vuul Neest regen: sich an die Ausbesserung eines ganz baufälstigen Hauses wagen, sich mit einer verdrüßlichen Sache bemengen. To Neste gean: zu Vette gehen.

Nesten, nisten, ein Rest machen. In nesten, einnis feln, sich einschleichen und fest fegen.

Ree - nesten, ein Rest bereiten. S. unter REDE, Ree, bereit.

Weest-duven, junge Tauben, bie noch nicht ausgeste gen, sondern aus dem Reste genommen sind.

Neeft-ei, das En, welches man im Refte liegen läßt, bamit bie Buner fortfabren barin ju legen.

Neest - kiken, das setzte und schwächste Küchlein, so aus den Eiern von einer Brut auskriechet. Im uneigentlichen Sinn, das zuletzt geborne Kind. it. ein Zäreling, ein schwächliches Muttersöhns chen. S. Idiot. Ditmark. Bonn Frisch Nests quack.

NEST-NATEL, Mestelnadel, Hagrnadel. Ist wahr scheinlicher Weise von Neest, Nest, uneigentlichz ein oben auf dem Kopfe zusammen gebundener Hagrzopf des Frauenzimmers. S. Frisch im Word terb. Oder von Nestell ligula.

NESTELN, Up nesteln: gemeiniglich spricht man Up nesseln: einen scharf behandeln, übel begege nen. De ward di up nesseln: ber mirb dichs lehren. Aufnesteln beift sonft, die Sose los mas chen. den, befonders wenn man einen Rnaben mit ber Ruthe juchtigen will. Rach einer veralteten Bebeutung, aufgenten: fulpendere laques.

NETE (n), Niffe, lendes. R und S. Cett. Nedd.

2. S. Haitu. E. Nit. Dan. Gnid. Schw.

Gneet. Slav. Gnida. Alt Franc. Niz.

Netrig, voll Miffe, laufig. Gen netrigen Deef, ober Dorf: ein laufiger, schabiger Menfch.

Nete - kamm, ein enger Kumm. Weil eint solcher Kamm fehr dichte Zahne hat, damit er Akhts zurude lasse, darum nennen einige auch einen Geizhals, der selles an und zu fich reissen will, enen Rete famm:

Nete-kopp, ein laufiger Mensch.

NETELN (n), jaudern, moras næckere. it. nicht anshören können von einer Sache zu reden, einen sangwierigen Stil im Tabeln haben. Se ist ein Wort, welches den Bremern besonders eigen, und dessen Abstammung noch unbekannt ist. Man könnte es von Noth, in der Bedeutung der Vershinderung, impedimenti, molestiæ, helseiten. Da es dan nickeln mußte geschrieben werden. H. neuteln. In Hamb, nöhlen und nusseln.

Beneteln, in einem verdrüßtichen Ton und Stil etwas

Beneteld, verlegen, verwirrt: ungewiß, wie man fich beifen folle Sonft auch betuntelb.

Vor neteln. Enem mat vor neteln: einem was vor tonbeln, vor plaudern.

Noteler, Zauderer, langsamer Mensch, es sen in ber Arbeit, ober im Reden: In Hamb. Phisseler. D 5 Netel-goos, Netel goos, dasselbe.

Netelig, jauderhase, verdrüßlich: langsam. Doch wird der Unterscheid, auch im gemeinen Reden, beohachtet, daß das erstere mehr von Bersonen, letzeres zur von Sachen gebrauchet wird. Ene netelige Sake ist also eine verwirkelte Sache, wos mit es wicht sort will, mount wan verlegen ist. Een netelhaftigen Snake ein langweiliges Seschwäh. He. Strodtmann, der fich sonst in seinem beliebten Iciotico Osmabr, nicht ost um die Ubleizung bekömmare, ist ben viesem Worte in selv ner Muthmassung, daß es von Nett, Rek, kon ne abstammen, nicht glucklich.

Notelije , das Zaudern, Gezander.

Netel - kutte, ein Zaudemn. Mit ein Pobelwort. Ene rechte olbe Retel futte: "ein Erganberer.

NETELSK. S. unter NITEN.

NETEN, Geneten (e), niessen, geniessen, sich mit Verguigen bedienen, frui. God. Arg. niutan. A. S. notian, nyttian Schw. nyttia. Alt Frank, nioton, niazen, niezen. Das kat. uti scheint damit in Verwandschast zu stehen. Das einsache neten ist veraltet. Das andere tonsügseren wir: ick genete, du genust, he genut-2c. (Daher Nutt, Nusen, mit seinen Abgeleiteten) Imp. if genout, ich genoß. Pers. if hebbe gestigten, ich habe genossen. Ord. 72. Mochte he des tugen, des mochte he geneten: kann er solches durch Zeügen beweisen, so kann er sich dessen nüßlich bedienen. Statt der letzen Worte stehen

stehet in andern Sandschriften: De blifft bes ane Schaben.

Nyt. E. und H. Nett. lat. nassa, Fischrense.
Nyt. E. und H. Nett. lat. nassa, Fischrense.
Agter't Nett fissen: zu spat kommen, wenn ein ander den Borrheil schon weg hat. Enem vou't Nett heer sissen: einem in Erhaschung, eines Borrheils zuvor kommen. Enem dat Nett aver'n Roppe teen: einen berücken, in die Falle locken. He is vor enem Nette nig sangen: er ist schlau: er läßt sich so leicht nicht berücken.

lette-bitdel, ein Bentel aus einem Mege gemacht, ein gestrickter Gack.

lich. E. neat. Fr. net. Jtal. netto. Lat. nitidus. Das kausmännische Netto, welches von
den Waaren gebrauchet wird, wovon das Tara
abgezogen worden, ist das italianische Wort, und
bedeutet so viel, als rein. Daher brauchen wie
nett in gemeinen Redensakten für, nichts mehr
und nichts weniger, genan. Dat is nett so:
das ist genau so, das Eigentliche der Sache.
Nett ist — eben so, als — non aliter ac.
n-nette, was in sich felbst, ohne gesuchten Dus, oder

n-nette, was in fich felbft, ohne gesuchten Dug, oder erborgten Bufaß, schon ift. G. im Buchstaben

NETTEL, Messel. Cest. Danadt. A. S. Netl, Nytle, E. Nettle. H. Netel. Schw. Nættla und Næsla. Es ist verwandt mit Natel, Na: vel. Gr. vossw, ich steche. Wise Honer legget pof wol ins in de Metteln: weise teute fehlen auch.

Dannettel, auch dove Nettel, taube Nesses, die nicht brennet, urtica iners, galeopsis. Es ist das pur cestische Danadl.

Hidder-nettel, Brenne Reffel, urtice. Bon bibbern, brennen; und dieses von heet, beis.

NEVE (s), Better, Schwester oder Bruders Sohn. Vordem Reffe, nepos. Fr. Neveu.

NEVEN. S. unter NEFFEN.

NEWERLE, Niewerle, nunmer. S. unter WARF, adv.

NIBBE, der Schnabel, it, die Nase. U. G. Nebk.

E. Nib. H. Neb. In Hamb. Nuffmit Es ist das Stammwort von unterm Snibbe, Snippe, und den Hochdeutschen Schnabel, Schnepfe, schnauben u. a. m. mit Porsekung des s. Snipbe, Snippe. Wat- in der Nibben hebben: zu tief ins Glas gegukt haben. it. Grillen im Kopfe haben, Ursache haben, verdrüßtlich zu sein. Burig um de Nibbe unt seen: im Gesichte glüch; als wenn einer zu viel hiliges Gestant zu sich zenommen.

Nibbeln, und Benibbeln, umber benagen wenig zur Zeit abbeissen: wird eigentlich von Vogeln gebrauschet, it, mit den Vorderzähnerzeffen, appenitich effen, wie die Kinder vom Zuckerwerk. Daber ist knibbeln. E. nibble.

Innibben , ben Schnabel einennten. Wir brauchen es aber nur im uneigentlichen Sinn. En Deep

m nibben: ju viel fartes Getränke ju fich nehr men.

ibken, den Schnabel oft eintunken. it. das Getrank eben schmecken, wenig zur Zeit-triuken, pitissare. Wir sagen sonft auch sipken.

IBER, adj. und adv. sein, artig, niedlich. Leibn. Collect. Etym. P. I. p. 48. nieper, schon hell und klar in den Augen. Im Lüneburg. nieter. S. Gen lütjet niber Gesigt: ein kleines niedliches Gesicht. Dat set niber: das siehet nied; uch aus.

ich, nicht. S. Nic.

nandt ift Niet, Berlangen, Begierde, benm Notker. von nieden, nioten, vergnügen, belustigen. Daber auch das Hochdeutsche niedlich abstämmet.

iden, Beniden, neiden, beneiden. Beter benidet, as bez flaget: malo invidiam, quam misericordiam. iedsk, adj. und adv. neidisch, begierig, hefe tig. R. und S. Niedst im Eten: begierig, geizig im Essen. Niedste Kulbe: hestige Kale te. Dat Kind schrijet niedst: das Kind schreiet hestig.

dunkende Person. Es wird gemeiniglich nur von Weibern gesagt. Ene olde Nif: Nif: eine Alte, die viel zu meistern hat. Wir sagen auch Nifke. H. Nüf und Nüfke. Die eigentliche Bedeutung ist noch in Hamburg üblich, wo Niff eine Nase, Schnauze heißt. R. Also ist Nif vasselbe mie

Mibbe. Weiches bestättiget wird durch des Hans now Mibbernafig, najeweis. Im Engl, bedeur tet Nisse, nichts wehrte Dinge, Possen.

Niffen, masemeise Anmerkungen machen, viel zu meis stern und zu tadeln haben. De het jummer wat to niffen: er macht immer tadelnde Unmerkungen.

Nig, nicht. Einige schreiben es, wie R. mit einem th. Uns dunkt aber, daß wir diesem fremden Buchstaben bier billig seinen Abschied geben konnen, vornemlich da ihn die alten verwandten Dias lekte nicht kennen. Cod. Arg. nithau. A. S. nicc. Alt Frank. niga, niut. Im Celtischen ist Nag, Nagca, Verneinung, abschlägige Autwort. Schw. neka, leugnen. Zu dieser Familie gehöret das lat. negare. Nig dog: gar nicht, minime. Dog nig? sollte es nicht senn? würklich nicht? Nig maar? ist es nicht so? glaubst du es nicht auch? nonne?

NIGEN, sich neigen, eine Kniebengung machen. Es wird nur von dem Kompliment oder Verbeugung eines Frauenzimmers gebraucht. Cod. Arg. hneiwan. A. S. hnigan. Alam. hneigen. Vergl. Kniks.

Neg, Nije, neu. In unsern Statuten nige, nigge und nie. Ein Wort, welches viele Sprachen, mit geringer Veränderung, unter sich gemein has ben. S. Wachter. Celt. newidd, neu, newes. Cod. Arg. niujo. A. S. neowe, niwe. E. new. Dan. und Schw. ny, nyt. Id schal mi nij doon, wo dat uutsallen will; ich bin begierig

begierig (als auf was Reues) zu wissen, wie es ausfallen-wird. Nije Bessen feget rem: ß Bessen. Neutr nijt: als, cen nijt Huns: win neues Haus. Stat 35. niges (al. van wies) buwen: wen ausbanen.

Spolder-nij, Spoolder-nij, ganz neu, gar nicht gebraucht.

Nije-Land, eine Dorsschaft im Stadt bremischen Ge birte, auf der mittigigen Seite der Weser; welr che vor Zeiten ein Sumps gewesen, abet im Jahr Tizi an Hollandern (jure hollandrico) ausgesthan worden, welche dieses Land urbar gemacht saben. Woodh die Urkunden zu lesen sind in des seel. Hrn. Past. Wogts Monum. ined. T. I. p. 9. und T. II. p. 413. S. Flämsk Arve, Flämsk Regt, und Holler-Land.

Aever-nij-land, Over-nij-land, eine Dorfschaft an der andern Seite der Weser, dem Nijen lans de gegen über. Welches tand schon im J. 1106, auf gleiche Weise ist urbar gemacht. S. Hol-Lik-LAND.

## Nijlik, 1.) neulich

2.) füstern, begierig, als nach etwas Neues. Se

94) ungewöhnlich, stefam. Sot sag nislik uut: es sabe seltsam aus. Gen nislik Minsk: ein keltsamer, wunderlicher Mensch.

Nijlikheid, Rengier, Lufternheit. Ibt mas man um be Rijlifheid: es geschahe nur, um Die Rengier zu befriedigen.

Nij-pligtern, neugierig, lastern, begierig nach einer

seltenen Speiser So sind die schwangern Frauen pfe nij e pligtern.

Nijs-girig, neugierig.

Benijen, fremd und unerwartet vorkommen. Dat fchal di benijen; du sollst dich verwundern, es wird dir übel geben. Ist eine gemeine Bebros hungsformel.

Vernisen, erneuern. Herzogth. Brem. und Berd. Ste Camul. S. 153. De Breve vornisen: Die Privilegien erneuern. Sit vernisen: sich vers andern, sich durch die Abwechselung ein Vergnüsgen machen.

Nik mit den abgeleiteten Nikken, Nikkoppen, Nikker, f. unter NAKKE.

Nike ift das zusammen gezogene und verzärtelte Niedlik, niedlich. Deffen Abstammung unter Niedangewiesen ist. Nikes warm: angenehm warm.

Nikkel 1.) der am Ende abgefürzte Mame Mitos laus: ift aber hier nicht üblich. Wir verstüms meln ihn von vorne, und fagen Claus.

2.) ein kleines Pferd. Daß daher das Westphalis
iche Pumperniffel (bon pour Nikkel) ben a Namen habe, ist bekannt. E. Nag, vom A. S. hnægan, E. neigh; wiehern. S. Wachter in Nack. Im metaph. Sinn heißt Niffel eine gemeine Hure.

Niks, nichts. Niks nig; gar nichts. Sorw. Niks is good im Oge, man quaad im Buit? wenn man einem verweiset, daß er nichts verspres chen will, oder eine abschlägige Untwart gibt. Woben man zugleich auf das chymische Nichts, be welches eine Augenarznen ift, und in den Apother ten nihilum album, oder tutia, genannt wird, siehet.

NILEN, Vernilen, zernichten, verderben, in nihilum redigere. R. Wir haben dieß Wort von ben Hollanderns

NIMIG, Niemhaftig. S. unter NEMEN.

NIEN, feiner. G. NEEN.

NINNEN, Ninnken. S. Nünnen unter NUNNE. NIPP, eine Urt Kopfzeuges des Frauenzimmers. Ente weder von Nibbe; oder von Napp, wegen der Aehnlichkeit.

Nipp, Nippe, adj. und adv. genau, scharf. Es wird nur vom Gesichte und Gebor gebraucht, wie in Hamburg. R. Nippe to kiken: genau zu seben. Hor nippe to: bore fleissig zu. Nippe Ogen: ein scharses Gesicht. Es scheint von nibben, nipken zu senn, den Schnabel einstelzken: uneigentlich, die Nase, oder das Gesicht, nabe an etwas bringen: welches diejenigen thun, welche etwas scharf besehen, oder genau boren wollen.

Nirig. S. Nürig.

NIRT-NARREN. S. Narren.

NIETE, eine Mulle, ein Loszettel, so ohne Gewinn beraus kommt. Ift aus dem Hollandischen.

NITEN, mit den Hornern, oder mit dem Kopfe stoffen. Eigentlich wird es nur von dem stoffigen Hornieh gebrauchet. Bon dem A. S. Nyten, Mindvieh. E. Neat, ein Rind. Damit ist auch ohne Imeisel verwandt ein veraltetes deutsches

Wort benm Frisch im Worterb. fich nieten, fich bestreben, fich fauer werden laffen.

Nietsk, und Netelsk (n), stossig, petulcus, cornupeta. Netelste Koie: stossige Kube.

No, (ein kurzes o, welches denselben kaut hat, als in nog, dog) nun, interjectio. No denn! nun wohlan! No, wo will't werden! wo will das hinaus! mache es nicht zu arg, mache dich nicht zu dreiste. In den meisten alten Dialekten sagte man nu, auch wol no, für nun.

Nobben, Knotchen von Wolle an gewissem wollreischen Zeuge, Zotten. E. Nap. A. S. Hnoppa, villus. Einige fagen Nubben.

Nobben, verb. solche Nobben an dem Zeuge machen. Sif nobben: im Tragen solche Nobben bekoms men. Genobbed, was Nobben bat.

Nobberig, was Nobben hat. Nobberig Tug. E. nappy. Cloth, that wears nappy: Tuch, das im Tragen rauch wied. Andere nubbig.

Nobben, und Gnobben. Sif nobben: fich mit ben Jahnen schaben: wie die Pferde einander thun. Bergl. Gnabbeln.

Nobis-kroog. S. Obis-kroog.

Noch, and Nochtern. S. Nog, Nog-

Nood'i.) Roth. A. S. Neod, Nyd. E. Need. Ist. Neid, Naudur. Cod. Arg. Nauth. Mood is een bitter Kruud: durum telum necessitas. Wen de Nood an den Mann kumt: wenn es die Noth erfordert. Nood leret been: in der Moth ergreift man Mittel, die man sonst nicht ere kann kannt, ober geachtet hat. Dat beit nog kient Mond: die Noth ist noch so dringend nicht. Wenn averwunnen is de Nood, den kumt de Dood: wenn ein Mensch seine Sachen ein wenig in guten Stand gesetzt hat, so muß er davon.

2.) Nood, und Wiefenvod hatte ben den Alten auch die besondere Bedeutung eines gewaltthätigen Benschlafs, Nothzucht. Stat. Stadens. IX. 3. So we mit ener Wifnoet begrepen wert ofte besen, ofte mit dem Scrichte vertughet — dat scal he beteren.

3.) eine Hinderniß. In den alten Dokumenten. Echte Nood, auch Chehafte Nood: legitimum impedimentum.

Nood-ammer, Feuereimer.

Nood-bedisk, oder Nood-beisk, adj. der fich lange um eine Gefälligkeit bitten lagt.

Nood-diek. S. unter DIEK.

Nood-geld, das Geld, fo ju Abtragung ber Erimis nalkosten angelegt wird.

Nood-gericht, das Blutgericht, welches in Bremen über einen Entleibeten, beffen Morber sich mit ber Flucht davon gemacht, geheget wird.

Nood-groten, ein Nothpfenning; Geld, bas man zus ruck legt, um ben dringender Noth bazu zu greis fen.

Noodhaftig, gesehmässig, rechtmässig. Ist veraltet. Als der bremische Erzh, Albert II sich in Bremen und Hamburg hatte besichtigen lassen, um die Beschuldigung, daß er ein Zwitter ware, zu entkräf: ten: do seden sine Wedderpartie, de Vorhaes ringe und Besichtinge wehre nicht na Utwis sunge der Rechten geschehen; darum wehre de Proces nicht nothesstig. Do leth he sick thom drudden Mahl besehen tho Strassunde, und wurdt unschuldig befunden. Renners Ehron. J. 1376.

Nood-loos, unbekummert, unbeklaget (fine impetitione f. lite), ber vor Bericht nicht verfolget wird, In Dokumenten.

Nood-nägel. S. unter NAGEL, unguis.

Nood - sake, eine Nothsache, alles was nothig ist. Id is fine Nood, sake: es ist so gar nothig nicht.

Nood-stall, ein Stall, ben die Husschmiede vor den Häusern haben, worin die unbändigen Pferde bes schlagen und zur Aber gelassen werden ic. Stat. Verd. 98. Idt mag of kein Schmidt buwen einen Nohtstall up de Straten, dar tho vorn keiner gestanden hefft, ane des Rades, der Maber und der Borgere Bewilligung. Man sagt auch: Man sit hier, as im Nood-stall: man sitt hier so gedrange, daß man sich kaum res gen kann.

Nödigen, 1.) nothigen. Bor Beiten auch

2.) nothzüchtigen. Stat. 53. Nobiget ein Mann ein Wyff, will se bat beklagen, dat schall se boen an der Stunde, wenn er idt er bescheen is 2c. So auch im Ostfr. Landr. 1 B. 102 Kap.

Nodderken, verb. wird von den Pferden gebraus thet, welche, wenn fie Futter fordern, oder sonft,

einen schutternden Laut burch die Maselocher ma: chen: ber aber von dem Wiehern febr unterfchieben ift. Es ift gus bem laute gemacht. Bergl. GNIDDERKEN.

Nope, Noë, auch Node, Noë, adv. ungern, mit Widerwillen. Offr. noti. Holl. noo, nov. node. Es ist entweder per aphæresin aus dem folgenden Unnode gemacht, von dem Mit Frant. od, odi: 21. S. ead, eath, leicht, facile, moglich, in hamburg obe: oder es ift von obi: gem Nood. , Wenigstens tommt baber bas ver: altete note, ungern, coacte: und das jusammen gesetzte unnoto, freiwillig, voluntarie, benm Offried. S. Schilt. Gloff. p. 641. De will Daar nobe an : er enschlieffet fich ungern baju.

Unnode, Unnoë, basselbe. A. S. un-cathe. Alt Frant. unodi, fcwer, fcwerlich, difficile. Dieß Bart ift auffer Zweifel von od, ot, leicht, moglich: ist also wohl zu unterscheiben von bem Alt Frant. unnoto, gern, als welches von Not, Mood, herstammet. If doe idt unnoe: ich thue es nicht gern, cum reluctantia.

Nog, Noch, 1.) noch, adhuc. Begen bes ch ift bier eben bas zu erinnern, was ben nig angemer: fet ift.

2.) noch, nec. In unfern alten Schriften wirb es auch für weder gebraucht: Mog und edder, für weder und noch. Gendr. Art. 9. Burs der na duffem Dage schole nemandes, noch de Bummestere der Kerkspel, edder de Kerkspel Sibl

Lube in enigen Gescheften be Kerkspele, ane Weten und Bullbord des Rades, tosamen versbaden laten.

/ Nogtans, dennoch.

Noos, genug. A. S. genog, genoh. Cod. Arg. ganoh. E. enough. Schw. nog. Dat is wisse noog: das ist ganz gewiß, überstüssig ber stätiget.

Nöge (08), Gnüge. Alt Frank. Nuht. To'r Noge

betalen : jur Gnuge bezahlen.

Nögehaftig, gnugsam, hinlanglich, sufficiens, idoneus. Herzogth. Brem. und Berd. 6te Samml.
S. 175. Derhalben bejenne, de sothane Kors
ine föhrten, nogehafftigen scholen certissieren
und versöfern 2c. Man sinder es auch nochafs
tig geschrieben. Vogts Monum. ined. T. I. p.
567. Unde des tho merer Zekerheidt und
nochaftiger Luchnisse 2c.

Nögeln, Negeln, vergnügen, befriedigen, bezahlen. Ord 73, statt der Worte: darmede en is he nicht leddig, alle de wile dat he eme nicht en gelt: so lange er ihm nicht bezahlet; stehet in eis nem alten Cod. membr. der Statuten vom Jahr 1303: alle de wile dat he ene nicht gheneghelt en heft, in andern Handschriften neahelt.

Benögen, begnügen Benögen laten: genügen laft

Benöge, Gnüge. Man schrieb es vor Zeiten auch Benoch. In einer Osterholz. Urkunde, in der zien Samml. der Herzogth. Brem. und Verden S. 430. Uppe so danne schall de genante Heis neke neke offte spine Erven, edder pemand van sie ner weghen, noch woten offte wreken, wen (ohne Zweifel soll es men, sondern, heissen) des ein gudt Benoch hebben.

Genöge, Genögte, Bnuge. it. Bergnugen.

Vernögen, vergnügen, befriedigen: Künd. R. Art. 145. He en hebbe dann ohme tho vorne pornösget: er habe ihn denn zuvor befriediget. Vogts Monum ined. T. II. p. 336: Vor 10 Bremer Mark, de dem vorbenömden Magnus voll to finer Noge vernöget sind: die ihm völlig zur Gnüge entrichtet sind.

Noaten, nuchtern. Gen nogtern Kalf: ein sehr junges Kalb, das noch nicht gesoffen hat. Nogstern Kalf-fleedf: sehr elendes Kalbsteisch, als ware es von neu gebornen Kälbern. Gen nogstern Junge: ein junger Roblossel. Idt is nogstern Warf, sagt man sprüchwortsweise, wenn einer gahnet, als wenn er eben aus dem Schlase erwachte.

Vernogtern. Sif vernogtern: frühstücken, etwas für die Rüchternheit nehmen, dejeuner.

Nons (09), braucht man im Stadischen, wenn man die Schweine locket, it. als ein Scheltwort: bu olde Nots, bu dumme Nots.

Non: daher benölen, benälen, Benul: welche im Buchst. B. angeführet sind.

Nölen (on). Es scheint dieses Wort von noteln, neteln, jaudern, und noseln, oder nuffeln, berzunn wühlen, nichts beschicken, berzukommen, mit Auslassung des soder t. Es hat wenigstens eine

damit verwandte Bedeutung, und wird auch oft damit verwechselt. Es bedeutet, ben einer Arbeit nichts beschiefen: sich aus einer schläfrigen Trägs heit daris verwickeln, ohne damit zu Stande zu kommen. Benm R. ist nohlen, zaudern, wels ches unstreitig aus noteln ist. Gloss. Chauc. in Leibn. Collect. Etym. P. I. p. 48. nolen, mit Fressen und Saufen die Zeit zu bringen. In Os: nabrück ist osen, wühlen. S.

Nomen. G. unter N'ame.

Nöseln, arbeiten und nichts beschicken. S. Nölen. Nössel ist ein bekanntes Wort, welches ein gewisses Maaß fluffiger Dinge bedeutet. Daber sagen eis nige

Benöselt, b. i. betrunken: gleichsam, ber mehr Ross fel starkes Getrank zu sich genommen bat, als er vertragen konnte.

Nöteln (01), jaudern. S. Neteln.

Note, nota musica. Idt kumt en up een Hands vull Noten nig an: er reder ins Wilde: er nimt es mit einigen Wortern mehr so genau nicht. S.

Nu, adverb. und interj. nun, jest. Bergl. No.

Nubbe. 6. Nobben.

Nubben, stossen, Rippenstösse geben, heimtückische Stosse geben. H. noopen. E. nubble, mit Fauften stossen. Alt Engl. Neif, die Faust. In the beck gnubben und gnubsen, stossen. Snup und Inups, ein Stos.

Nubben-neest, ein enges schlechtes Haus: eigentlich, bas so enge ift, daß man sich darin nicht regen Kann, ohne einander zu stossen. Dat is een regt Rubben neest vam Huse: es ist ein elendes Rest bom Hause.

NUDE, und NUTT, der Nußen. A. S. Not, Note. Verel. in Ind. Nyt. Im Alt Fries. heißt Not, Nota, Note, besonders die kandsrüchte. 3. B. Gysb. Japix Friesche Rymlerie (Friesische Gedichte), Francq. 1681. und 1682. P. I. p. 73:

Hier rint in Schiep, dear git in Kuw, Hier buwgt it Not az Wetter-weagen, Dear bleak'ret uwz in Marr foor' Eagen. b. i.

Dort flieget eine Taube, hier fahret ein Schiff, bort geht eine Auh, hier beugt sich das landgewächs, wie Wasser wogen,

Dort blißet uns ein Graben in die Augen.
Wir haben uns nicht enthalten können, diest Probe der friesischen Sprache und Poesse, viels leicht manchem teser zu gefallen, hier her zu seizen. S. von Wicht Ostse tandr. S. 470. In den alten Dokumenten kommt häusig vor: aller slags te Nutt: alle Arten von Nühungen, oder Einskunsten eines tandguts. In einer Urkunde von 1380, verspricht Otto Gr. zu Delmenhorst: dat Slot schal en open bliven tho al eren Nuden unde Noden: das Schloß (zu Delmenhorst) soll ihnen (den Veremern) stets offen stehen, wan ihr Nuhen oder ihre Noth es erfordert. In

einem Briefe, worin Ergb. Albert Wilbeshaufen bem Rapitel und der Stadt Bremen verfebet, vom Jahr 1376. Od moghet de Defen, Cavittel. Raetman un Borghere tho Bremen gif wes ren Unrechtes van deme Slote Bicbelde uns de Voghedye ---- tho al eren Nuden unde Vortmer schal dat vorbenompte Moden. Slot unde Wichelde uns oven wezen tho al unzen Nuben unde Moden, unze unde unzes Stichtes Unrecht daraf tho werende 2c. Ord. 62. De Amptmann storve edder entweke van Mube edder van Noth: der Handwerksmeister fturbe, ober entwiche, entweder feines Rugens wegen, oder aus Roth. Stat. 15. Man ber Mut des Gudes unde van der Rente schall men de Rindere befostigen unde fleden: von ben Mugungen der Guter, und ben Zinfen, foll man ben Rindern Roft und Aleidung geben. Ord. c. Unde bebbet an Rut unde in Gelde: er ziebe davon den Mugen und das Gelb. auch Stat. 64. Es fammet ab von neten, ge: nieffen.

Nutte, adj. nuklich. A. S. nytte. H. nut. Gr.

Nutten, und benutten, ober benuttigen, nüßen, jum Rußen anwenden, gebrauchen, Rußen von etwas ziehen. A. S. notian. Alt. Engl. note. Isl. niota, nyt. H. nutten. Verwandt sind das Goth. in Cod. Arg. nutan, nehmen, capere, occupare. Glost. Lips. nutun, possidere.

niet,

niet, posside. Welches eine fichtbare Uebereind tunft mit unferm neten, genieffen, bat.

luttigheit, Mußlichkeit, Rußen. Eo siner Muttige heit behoven: zu seinem eignen Gebrauch bedurfen. Kund. R. Art. 152.

ür, Nüfke. S. Nir.

fe: er ist voller Tude. Dat Ding het nug Ruffe: bie Sache ist noch nicht so richtig: es ist so leicht noch nicht gethan.

2.) ein Anstoß, Parorysmus.

luksk, tudifch, heimtischisch, ber einen alten Grott im herzen heget. Daber ift auch

lukkern, beständig über ein Verseben brummen: nicht aufhoren konnen, sich über etwas zu beschweren: ober, in einem verdrießlichen Son einem Verweise geben. R.

Nummers, nimmer, niemahls. In den lutjen Nummers, dagen, sagt man im Scherz, sur nimmer, ad Kalendas Græcas. E. at Nevermas.

fam neen Minkf. Cod. Arg. Nimanna. A. S. Nanman. E. Noman. tat. nemo. Daar is Nums fo stark, he findet smen Mann: Riemand ist so stark, ber nicht leicht einen noch stärkern sinden sollte. Nums to nomen, Nums to verdomen, Jan Geffen is sin-Naam: wird sprüchwortsweise von solchen gesagt, die zwar den Schein des Afterredens nicht haben wollten

len, und fich mitterweile doch daran schuldig ma: chen.

Nunne, Monne. Daber

Nünneke, Nünnka, eine Flasche, oben mit einem Zapstein, welches eine Aehnlichkeit mit einer Warze ber Brust hat, aus welcher die Säuglinge Misch faugen. R. Wir nennen es sonst Titte, buffe.

Numken, Ninnker. it. Ninnen, saugen, wenig und behende trinken. R. So fragt man die Kinder, ob sie trinken wollen: wult du ins ninnen?

Nunnen - furte, eine Art Gebackenes, etwa in der Form und Groffe einer Mandel: Nudeln. S. Valen-furte.

Nuur, neuerlich, neulich. Die Hochbeutschen sagen auch nur sur neulich, modo. Im Hannov. nuns. Nuur Dages: neulichen Tages, vor einigen wenigen Tagen. So auch Nuur Avends: Nuur Morgens: Nuur Middages.

Nuria, ober Nirig, adj. artig, nieblich. R.

NURKEN, murrifch, verdrieflich fenn, brummen. R. Nurke-pott, ein Brummbart, ein gramlicher Mensch.

Sonft auch Murke, pott, und Brum, pott.

NURTEN, und Nurt-eersen, hedeutet daffelbe, was Hurten.

Nusseln, 1.) mit der Nase worin herum muhlen. E. nuzzle. Von Nase. It. etwas durchstankern, um etwas aus zu spuren. Metaph. von den Huns den.

2.) zauderhaft arbeiten. R. S. Nölen.!
Nusseler, dem die Arbeit nicht von der Hand gehet. R.
ber ämsig ist, und doch nichts beschicket.

Nusselije,

Nuffelije, eine Geschäftigkeit, womit nichts beschicket, wird. R.

Nussen, (fi molli) sich nicht entschliessen können. Chur: Braunschw.

Nuster, 1.) das Naseloch. pl. Nustern, die Nasselocher, die Nase, nares. E. Nostrils.

2.) der halbe tauf eines Siels, oder einer Schleusfe, fo durch eine Mittelwand in zween Theile ges
theilet ift.

Nusteren ( die mittelste Sylbe ein langes e), herum nufferen : etwas durchstänken, durchfüchen. Ist von den Spurhunden entlehnet.

Nut, Ruß, nux. A. S. Hnut. E. Nut. H. Noot. Ohne Zweisel von neten, geniessen. Plur. Note (og), Russe. Dat deit he nig um der doven Rote willen: das thut er nicht umsonst, ohne eigennüßige Absicht. In de Note gaan: verloren gehen. De Botter is so sote as ene Rut: die Butter hat einen reinen suffen Geschmack.

Nut-schellen, Außschalen. Schipper up ber Ruts fchellen, ist ein Spottname auf einen schiechten Schiffer, ber ein kleines Schiff fahret, und boch ein Schiffer heisen will.

Note-biter. S. Biter, unter BITEN.

Kläter - note, kleine wilde haselnuffe, Pimpernusse.
Bon dem Klotern, oder Rasseln, so sie machen, wenn sie geschüttelt werden. Daber hat sowol in hamburg, als hier, ein Gebusche von hasels nussen den Namen Klater, bust. S. unter Klä-Tern.

Peper-note, eine Art Gebackenes in gewürfelter Form, aus suffem Auchenteig, worin Pfeffer ist: piperata dulcia.

NUTT, Rugen. G. NUDE.

## 0.

BBERKEN, der Wockensoder Rockenstack am-

Obberken - blad, das Wockenblatt, welches um ben am Rocken gelegten Flachs gebunden wird.

OBERMAN. S. Overman, unter Over.

OBIS - KROOG, Obs - kroog, gemeiniglich Nobiskroog, ba bas it aus bem Urtifel in ber Rebense art na'n Dbis , froge sich eingeschlichen bat. Was ift aber Obis, frong für ein Ort? Wenn wir dem Rilian nebst dem Schifter glauben, fo ift es die Solle, und Obise frong so viel als Abpffes froug, von abyssus, der Abgrund; wels ches wir dabin gestellet fenn laffen, bis man et was Gewissers bat. Die Ableitungen beutscher Worter aus bem tateinischen und Griechischen fcheinen uns febr oft verbachtig: und febr oft find fie murklich falsch. Wie brauchen es überhaupt für einen Ort, woher Niemand juruck fommt; ben Tod, ben Untergang. he is na'n Obse froge: er ift nicht mehr in ber Welt: man weis , nicht, mo er geblieben ift.

OCHTUM, ber Schmalzehende, der Zehende vom Bieb,

Bieb, minuta decima. Es tomnut in ben alten Urkunden oft vor. Vogts Monum ined. T. I. p. 605. vendidi Venerabili Dominæ Abbatiffæ et Conventui monialium Monasterii in Liliendale --- decimam duarum peciarum --- cum suis minutis decimis, quæ Othe tum dicuntur. T. II. p. 37. Gerhardus D. G. Sanctae Brem. Ecclesiae Archiep. - Noverint omnes hanc literam intuentes, quod Albero, civis Bremensis, decimam quandam in Wursacia, quæ Othtum dicitur —— in manus nostras in bonorum virorum præsentia refignavit. Ib. p. 61. Privilegium decimæ minutæ in Worsatia, quæ vulgariter Ochtum dicitur, --- et duos magnos modios filiginis, qui Strickschevel (burch einen Druekfeh: ler ftebet Strictspepel) dicuntur, pro ligno, quod Ochtum dicitur, perfolvat. Br. Halt aus, in bem Worte Ochtme, leitet es ber von bem alten verbo auchen, ochen, vermebren.

Oodmödig, demuthig, it. sanstmuthig. R. A. S. edmod. H. voetmoedig. Alt Frank. Odmuati, Bemuth. S. Wachter in Gloss, col. 1158. und Schilter p. 646. col. 2.

Oodmodigkeit, Demuth, Sanstmuth. Renner.
Oodmodigen, demuthigen. Eben das. Schenen und
Reinsbergs Chron. vom Erzbisch. Albert dem I.
He bewisede den Deneren Godez grothe Oto
modicheit, des gelicken den armen Pelegrymen.
Den Forsten der Werlth, und deß gelicken,
wolde he sick nicht otmodigen. Das heißt:

er begegnete ben bummen Monchen, ben faulen Mussiggangern, ben bettelnden Landlaufern, kurz ben schlechtesten Leuten, mit groffer Demuth: aber vor den Fürsten der Erde, durch welche Gott die Welt regieret, wollte er sich nicht demuthigen. Und dies wird ihm zum Lobe gerechnet; — Welk che Zeiten!

Or, 1.) ob, an, num, numquid, utrum. Isl.

2.) oder. Unsere Alten sagten oft, ofte, und isste. Willeram. avo. All of niks: alles oder nichts. Wenn es wiederhohlet wird, so heißt es das erste Mahl so viel, als ob, utrum, und das andere Mahl oder, an. It weet nig, of iktive, of nig: ich weis nicht, ob ich warte, oder nicht. Of dit, of dat: entweder dieses, oder jenes. Bremens. T. Ik. p. 300. Men schall den Unschuldigen umme des Schuldigen willen nicht hinderen iste theven (toven, auf halten, oder auch in Hast nehmen).

Oft, Ofte, 1.) ober. Jest fagen wir of.

2.) wenn, wan, ob etwa, si, si forte E. if.
A. S. gif. Alt Frank. oba, ibu. Stat. 3.
kein Rathmann soll den Rath ausgeben, es sep
denn daß er schwören wolle, daß seine Kräste und
Vermögen ihn dazu unfähig machen, offte de
meiste deel der Witheit den Eed van em heb,
ben wille: wo anderst die meisten Stimmen im
Rath den Sid von ihm verlangen. In Erzbisch.
Ioh. Rode Beschreib. des Botbings: Ofte
des mienen Gnädigen heren noth were: im
Fall,

Falle, daß es meinem gn. Herrn vonnöthen ware. Auch in dieser Bedeutung sagten unsere Aften bise weilen ifte. Bremens. T. II. p. 300. Un ifte se edder de eren — und wan auch sie oder die Ibrigen —

OFFERN, opfern. it. ein Geschent zum neuen Jahr, ober zu andern gewöhnlichen Zeiten, geben. Vom lat. offere.

Offer - geld, ober Offer - penning, ein Geschent in Gelbe, welches zu gewissen Zeiten, nach Gewohns beit gegeben wird. Besonders das Geld, so man um Meujahr, ober Johannis-Lag, dem Gesinde gibt, das man behalten will. S.

Offerhande, Opfer, gonesbienstliche Gabe. Es sou billig Offerande beissen. S. Tuinmans kakkel der Nederduits. Taale, unter Offeren. Rens ners Chron, in dissen hilligen Busche (der abs gönischen Wenden) dorffte nemandt gahn, den allene de Presters und welche Offerhanden dohn wolden.

oek, i.) Auge. R. und S. Bes diesem Worte fins det sich eine größe Uebereinstimmung vieler Spraschen und Dialekte: wovon Wachtet nachzusehenist. A. S. Eage. Enem een frundlif Oge to smisten: einen liebreizenden Blick auf jemand wers fen, liebaugein. De Ogen in der Hand nes men! wohl zu sehen, sich nicht bleiden lassen. De het de Ogen in der Tasken had! er hat die Augen nicht aufgethan, nicht wohl zu gesehen. Gen Oge im Nakken hebben! hinter und vor sich sehen, seiner Ausmetksamkeit nicht leicht etwas

entwischen laffen, flug und vorsichtig fenn. Enem be Ogen to nageln: einem die Augen braun und blau, ober so dick schlagen, daß er nicht gut feben tonne. Gen good Oge up enen hebben : einen mit gunftigen Mugen anfeben. it. fich eine Perfon auserseben jum Chegemabl, zu seinem Dienfte', zu einer vortheilhaften Beforderung ze. Im Gegentheil fagt man: if hebbe fien good Oge up em: ich habe ibn im bofen Berbacht, ich traue, ibm nicht, ich bin ihm abgeneigt. Gen Que to boon: durch die Finger seben. Gen Oge bran magen: ben einer miflichen Sache etwas aufs Spiel feben, ober baran magen. Dig fo veel, as man in't Oge liden fan: gar nichts. Gros. te Daen maten: Die Mugen auffperren, fich vers wundern. Ogen as Sempschotteln: groffe offene Mugen: aber allezeit in einer schimpfenden Bedeutung. Gen Oge uut treen : in einen Dreck treten. Allen Putten un Polen de Daen uut treen: unvorsichtiger Weise in Schlamm und Pfüßen treten. Enem mat up't Oge druffen: einen bestechen, daß er burch die Finger fiebet. it. im Bertauf ichlechte Baare fur gute anschwäßen : welches gemeiniglich burch ben Betrug ber Mugen geschiehet. Enem de Ogen im Roppe nig guns nen: einem nichts gonnen, febr beneiben. schol em wol de Ogen uut dem Koppe fleiet hebben: er war febr erbittert auf ibn. Quade Dgen nennen die Aberglaubischen die bose Gigenschaft ber Augen, wodurch einige Leute etwas fols len bezaubern tonnen. G. Verschiren, unter SCHIER.

Daar sunt quade Ogen aver fas SCHIER. men : bas Ding ift durch bofe Mugen bebert, fascino corruptum est. Enem een Dae uut flaan laten, ift auch eine Rebensart bes Aberglaubens: nach einem Wahrsager ober Rachweiser geben. daß derfetbe durch Zauberen mache, daß einem une - bekannten Diebe, ber etwas entwendet, ein Auge ausfalle, damit er fennbar werde. De Daen nia pull frigen fonen: in feinen Begierben nach einer vor Augen habenden Sache unerfattlich fenn. De Mund is eer vullet, as dat Oge: ober: Sine Daen sunt groter, as sien Mund! fagt man von denen, Die niehr Speife auf dem Teller nehmen, als fie ju verzehren im Stande find. Wat dat Oge nig sut, dat qualt dat Harte mig: man wende, fo viel möglich, die Angen von unangenehmen Dingen ab. So, wie Hagar nicht zusehen mogte des Rnaben Sterben, 1 3. Mof. XXI. 16. Gen Oge mit in't Segel heb. ben: Acht mit haben, daß eine Sache orbentlich und gebührlich zugehe. Un fine fier Daen faan: eigensinnig ben einer ungereimten Meinung verbarren. Welche Redensart von den Augen auf den Burfeln zu verfteben ift.

2.) eine kleine Insel. S. EILAND. Bangers
oge, Spikersoge, Langersoge, Schlermons
niksoge, sind kleine Inseln, die in der Noedsee
zwischen dem Ausstuß der Weser und Emse liegen.
Die Juseln Oland und Oeland, haben den Nasmen auch daher; gleichsam Ogesland, Eisand.

Oegelken ( 06), dimin. Meuglein.

Oege (or), bas Ange einer Nahnadel, ein Nabelshr. Oesken, jusammen gezogen aus Oegesken. S. Eseken.

Oegeln, liebaugeln. In Hamb, schmeicheln. E. ogle. Gr. augazen, anblicken.

Oegen (06), zeigen, offenbaren, vor Augen legen. Cod. Arg. augjan. A. S. eowian: wo das gin w verändert ist. Die Hochdeutschen haben es jest nicht mehr, ausser in eräugen, sich cräugen. Sit ögen: sich offenbaren. He draf sit nig ögen: er darf sich nicht zeigen, sich nicht untersteben. Dege di ins ist eine gemeine Drohungss Formel, sur: unterstehe dichs einmahl, rühre dich einmahl. Unsere Vorältern sagten ogen. Wogts Monum. ined. T. II. p. 174. Allen Lüden, den dese Vref geoghet werd (gezeiger wird, zu Gestichte kommt), do wn Junker Kerssten, Grefe to Delmenhorst, wittlisen un openbar 2c.

Ogen-dener, ein Schmeichler, ber nur vor Augen ges fällig ist. Es wird am meisten von falschem Ges finde gesaget. Chytr. Degeler.

Ogen-schien, der Augenschein, inspectio ocularis, evidentia rei. Ogen schien is aller Tügen beste: der Augenschein beweiset mehr, als alle Zeugen.

Aver-ogd, übersichtig. R. overöget. Chytr. avers vgich.

Beogen, beaugen, in die Augen fassen, zu Gesicht bes kommen. So sagen unsere Bauern noch: ik hebbe em van Dage nig bevget; ich habe ihn beute beute nicht gefeben, er ift mir nicht vors Beficht gefommen.

lirr-oge. S. im Buchst. F. iep-oge, und Gluup-oge. S. im Buchst. G. lap-oge, und Kolp-oge. S. im Buchst. K. sen-ogen. Speigel-koken. ink-ogen, und Plür-oge. S. im Buchst. P.

caan - oge. S. im Buchst. T.

ok, auch. Cod. Arg. auk. M. S. eac, æc. E. Dan. og. Bieber geboren Die Latein. ac und quoque, bas Griech. za, mit verfetten Buchstaben, und bie Hebr. 38, (ach) und 70 (ko): alle in berfelben Bedeutung. boret zur Ramilie bes alten ofen, auchen, vermehren, bingu thun: wo es nicht gar bas Stamm: wort deffelben ift.

RER, plur. Okern, ber icharfe Wintel, ben ber un: terfte Theil bes Daches mit dem Boben, ober Sollerboben macht: ber Theil, ober bie Ede des Bobens bichte unter dem Dache, welche auch wol pflegt abgefleibet zu fenn. In Renners Gloff, Frif. mfe. beißt Ofe ber aufferfte Rand am Dache, Die aufferften tatten am Dache: und Rhan , ofen das aufferfte Ende an den Segelftan: gen. In hamburg ift nach R. Ofen der oberfte Hausboden im Dache: welcher ben uns Sane bale fen beißt. Sprw. Gladde Ratten gaat nig under de Ofern: Weiber, Die taglich gepußt find, greifen feine Bausarbeit an.

iker-name, ein Benname, ben man einem aus Schimpf, ober jum Sport; gibt: ein Spikname.

Man sehe R. in Defel name. Sochbei

Oeker-wendsk, kauderwelsch, was von der dessprache abgehet, wunderlich und seltsam it Aussprache. Eigentlich zeigt es den slavonig Dialekt an, dessen sich ehemals, und zum sauch noch, die Einwohner der Uckermark, wo von Wendischer Abkunst sind, bedienet he S. Frisch in dem Worte Ucker. Wir sagen Uekerwendsk: welches dem Ursprung ähnlist, he sprift ökerwendsk: er spricht karwelsch, er hat einen fremden Dialekt.

Okshoofd, Oxhoofd, ein Weinfaß, we etwa anderthalb Uhm, oder sechs Unker, si E. Hogshead.

Oold, alt. R. A. S. eald. E. old. H. Wenn dieses Wort am Ende verlängert wird wird ben uns in der Aussprache dus d gemelich ausgestossen. De Olen, statt Oolden, Alten, die Aeltern, die Vorfahren. De L der Vater, die Mutter. Seven mit der OMutter mit 6 Kindern. Eine gewisse Insceines Kirchhoses irgendwo:

Hier ligget use Olen: Wi hebt se di, God, bevolen. Du hest se in diner Rast: Hold du se jo vast. Wente scholen se wedder upstaan, So mosten wi van Huserun van Laan.

Sprw. De Olen kan man wol entlopen, c

nig entraden: man kann den akten Leuken wol entlaufen, aber ihrer Ersahring, und ihres Raths nicht entbeten. As de Olen sungen, so pipen de Jungen: Kinder ahinen den Alten nach. De Olen sunt good to beholen: die Akten muß man nicht verachten, weil ihre Klugsbeit den Jungern nuhlich ist. Up den olen Mann derken: den guter Zeit sparen, und das sür sorgen, daß man im Alter ein ehrliches Ausstommen habe. Ene ole Wurst! eine Formet, wenn man semand mit seinem Begehren schimpslich abweiset.

Golden, olen, alt werbeit. Aber bas Mittelwort ges

Af oolden, af olen, Alters wegen untauglich werben, abgenüßt senn. De Mann olet gang af: ber alte Mann wird gang unvermogenb.

Older, 1.) das Alter. Dat Older schadet bet Doorheit nig: alte leute begehen auch Horheis ten. De in der Jögd faret, moot up't Ols der gaan: wer in der Jugend groß thut, und verschweindet, der muß im Alter darben. Bat Olers (statt Olders) her: von Alters her.

2.) einer von ben Aeltern, parens. Es ist ben uns nicht im Gebrauch, in der einfachen Jahl. Es kommt aber vor im Ostste. Landr. 2 B. 98 Kap. Sinnen de Oldern nicht allicke hemelick to van beiden Siden, so nimpt de Older alleine dat Inet, de dair hemelickest tho is: sind die Aeltern von beiden Seiten nicht gleich nahe dazu,

1

fo nimmt berjenige unter ben Meltern, welcher am nachften baju ift, bas Gut alleine.

Oldern, verb. altern, alt werden. A. S. ealdian. Alt Frank, alten.

Oldern, Die Meltem.

Ooldike, Oolike, eine alte Frau, Mutter. R.

Oold-binder, ein Fagbinder, Bottcher, der nur alte Fasser ausbessert, und mit neuen Reisen verfies bet.

Olen-deel, was ben ben Bauern die Alten fich vorbes balten und verschreiben saffen, wan sie die Stelle au die Kinder übergeben.

Older-man, plur, Older-lüdé, Asterseute, die Aettersten ften der Kaufmanschaft, oder einer andern Societ ich. 3. E. Olderlüde der Bruwer, K. Rolle Art. 144. E. Aldermann,

Oler-wetsk, altmodifth,

Ole-wise: Hans Oleswise: ber auf alte Gewohn beiten sehr geseht ist, und nicht leicht davon abs gehet.

Oold-flikker, Soubflicer.

Oldings, adv. vor Zeiten, weiland, von tanger Zeit ber. Ban Oldings; von langer Zeit ber. Es ift nicht mehr im Gebrauch; kommt aber häufig in ben Urkunden vor.

Elder, ein Aeltester. S. im Buchft. E.

OELJE, Del, oleum. Gr. sauv. Celt. Eli. A. S. Ele. Dan. Olie. In unsern alten Schriften Olig: 3. S. in der Kund. R. Art. 184. Ross vlig, Rubot. If wil di flaan, du schaft Oelie, migen: ist eine pobelhafte Drohungsformel.
Oeliehaftig.

ljehaftig, bligt. S. ljetäten, allerhand jur Arznen gehörige Salben, Quarfalberenen.

F, Olven, eilf. A. S. endluson, anluson. C. eleven. Theot. einilisin.

ten der Ohme (on), ibm. Ift in den Document ten der Dativus von he, er. Jest sagen wir lie ber em.

m, Oheim, des Vaters, und der Mutter Bruder, patruus, avunculus. A. S. Eam. Hr. Frisch, welcher die lateinische Sprache mit aller Gewalt zur Quelle der unsrigen machen will, leitet es her von avunculus. Weniger seltsam klingt es, wenn man es vom Griechischen ducupos, ein Bluesverwandter, abstammen läßt. Aber schon im Arabischen heißt Am des Vaters Bruder. Cerst Ovm, denn Ovms Kind: der Oheim geht vor dem Vetter. Fromde Ovm, ist in der Kindersprache einer, der die Aeltern zu besuchen kommt.

oot-oom, des Baters, ober der Mutter Obeim.

mken, Diminut. (08). Man braucht es als ein Schmeichelwort nicht nur gegen Verwandte, ob fie gleich keine Oheime find, sondern auch gegen ans dere Personen, mit welchen man vertraulich ist.

per-omken, im Sport, ein fleiner Gewürffrabmer.

m, Geme (08), nennet der Bauer hier einen Vetz tet, Neveu und Cousin germain.

en, onen (en), ihnen. Dativ. plur. von he,

OER, örer (on), ihr, ihrer, suum, illorum. Det Mann: ihr Mann, maritus ejus. Der Hund: ihr Haus, domus ejus (foem.) it. illorum. Den bren: ben Ihrigen.

OER (on), oder. Bordem sagte man ether. E. or. A. S. athor, outher, other.

OER (06). G. die zie Bedeutung vom folg. OoR.

Oor, 1.) Oht, auris. E. Ear. A. S. Eare. Alt Brant. Or, Ora. 3st. Eyra. Cod. Arg. Aufo. Gr. duc. Hebr. 17x (ofen). He is dor't Dor brenned. ober beten: er ift burch Schaben ge: wißiget. Wat up de Oren geven: it. in un: fern Statuten: to den Oren flaen: Maulfchel len geben, hinter die Obren ichlagen. Sot geit een Dor in, un't ander uut: es wird nicht ge achtet auf bas, mas gerebet wird : man vergift bie Ermahnung gleich. Beift bu up den Oren? fagt man im Berweise zu einem, ber nicht geboret bat, was ibm gesaget ober befohlen worden. Aber: meen ii. dat if up den Oren gae? meint ibr, daß ich nicht klug bin? He het Bonen in den Oren: oder auch: Be het Bonen geten, be Boossen sunt em vor de Oren schaten: sagt man fpottsweise zu einem, ber fich ftellet, als bat te er etwas nicht geboret. De Oren wurden mi lang bi all bem Onaf: Beit und Beile murde mir lang ben dem emigen Geplauder. Beel um de Oren hebben: viele Geschäfte baben. mag be sit agter de Oren fleien: nun bat er Urfache, fein Berfehen zu bereuen. Bol het mi daar bi't Oor? pflegt man im Scherz zu fagen, wenn einem die Ohren gellen. Es rührt aber daher, weil man ehedem gemeinet, es klans gen jemand die Ohren, weun von ihm hinter dem Rucken geredet warde; und zwar das rechte Ohr, wenn von ihm Gutes, das linke aber, wenn Bosses gesprochen wurde. De het se agter de Oren, oder: De het se Duums diffe agter de Oren: er ist so einfaltig nicht, wie er scheinet: er ist ein durchtriebener Schalk, wie ehrbar auch sein Anses hen ist.

2.) Opr und Oer (05), eine Handhabe an Geschirren R. Lutje Potte hebt ook Oren: in Gegenwart der Kinder darf man nicht fren reben, weil sie alles ins Ohr nehmen.

Oor-batsche, vor Zeiten Oor-flag, Maulschelle. S. unter Bars.

Oor-klaker, Ohrloffel. KLAKERN.

Oor-luus. S. Luus. 1989

Oor-flag, Mauschelle, Ohrseige. Stat. Stad. VI. 3. So welc use borghere theme anderen enen orslach gift ic.

Oor-worm, Ohrwurm, scolopendra, fullo. So frundlik, as een Oor, worm: schmeichelhast und verstellt freundlich, insidiose blandiens. R.

Duun-oor, ein Durchtriebener. S. unter Duun.

Lunk-ooren, verb. S. im Buchst. L.

Steil-oor, ein Gigenfinniger und Stolger.

Oorbaar, Orber, 1.) subst. Rugen, Bortheil, Gebrauch. Herzogeh. Brem. und Verd. 4te Samml. S. 101. De my deger — betalet, unde unde wort in myn unde myner Erven beste unde Orber gefehrt unde angelegt synd.

2.) adject. nuglich, branchbar. Kommt ebenfalls vor in einer Urfunde von 1483.

Orbarheit, Rußen, Gebrauch. In einer Urkunde zum Issabeen: Gasthause in Bremen: Dat wy van einem vramen Prelaten der hilghen Kers ken to Bremen entfanghen un upgebort hebs ben tenn golden Rynsche Gulden, de wy vort in dessulven Gasthuses vorben. Orbarheyt um Profit gekert hebben.

OORD, Oort, 1.) Ort, locus.

- 2.) ber Winkel, die Ecke. A. S. Ord. Um ben Dord gaan: um die Ecke gehen. Aver Oord gaan: ben Seite gehen. Aver Oord bringen: aus den Augen schaffen, aus dem Wege raumen. Wat Winkel un Berde stelet, kumt wedder: was man nur verleget hat, pflegt sich wieder zu kinden.
- 3.) der Anfang, das Neufferste eines Dinges. Es scheint das uralte or, ur, der Anfang, principium, origo, zu senn. S. von Wicht Ostfries. Landr. S. 580. Hieher gehören das lat. ora, der Rand: Gr. 0605, das Ende, die Gränze: Selt. Or, der Rand. Lo'n Oorde: zum Ende. Van Oord to Ende: und: Van enem Oord to'm andern: von einem Ende zum au dern. Idt is nu um enen korten Oord böget: es wird nun nicht lange mehr währen. Künd. Rolle Art. 126. Und scholen de Saffe up beiden

beiden Orben binden: und follen die Gade an beiden Enden gu binden.

4.) der vierte Theil einiger Sachen, besonders einer Munze. Diese Bedeutung ist aus der zweiten entstanden. Denn wenn man etwas in vier Theix le freuzweise zerschneidet, so stellen die Theile so viele Ecken und scharfe Winkel vor. Gen Oord Dalers, een Oord Guldens u. d. g. Gen Oord drinken, ist ben den Bauern, den vierten Theil des Bierkruges ausleeren. Und wer dem andern einen solchen Trunk bringet, der saget: idt geld di een Oord.

Oortje, Oertje, ist das Berkleinerungswort von Dord in der 4ten Bedeutung, und heisset ben den bes nachbarten Friesen der vierte Theil eines Stübers.

Af-oord, ein abgelegener Ort, secessus.

Schäm-oord. S. unter Schaam.

Schuul-oord, ein Ort, wo sich jemand verbirget, ein Schupfwinkel. S. SCHULEN.

Oord-band, Ohrband: das Blech, welches unten um die Spige einer Degenscheibe geleget ift.

Ord - huus, ein Echaus.

Oord-isern, Ohrband. Gen sulvern Dordsifern: ein filbern Ohrband.

Oord-scheev, adj. schieswinklig, verschoben. Mes taph. falsch, betrüglich, voller Ranke. R. De is vorde scheev: er liebet Berstellung, er gehet mit Ranken um.

ORDERL, Urtheil. Der lette Theil diefes Worts ift von belen, entscheiden, urtheilen. Was aber or hier eigentlich bedeute, barin find nicht alle einer Meis nung.

nung. S. Wachter in Urtheilen, und Leibn. Collect. etym. P. II. p. 178. Wir fügen noch ben die Ableitungen derer, welche es jufammen fegen aus pr. welches als eine Borfegungs : Gyl be eine Bermehrung oder Bergrofferung andeutet, und Deel, Gericht: und anderer, welche es aus bem Alt Gachsischen or, nicht, und Dal, Theil, bolen; gleichsam, ber feinen Theil am tafter bat. Belches fehr feltfam gedacht ift. Beffer konnte man es herleiten aus obigem Dord, Ende, oder bem Celt. or (G. Oord in ber gten Be: beutung), und belen, theilen, entscheiben. Der zweite Theil bes bremifchen Gefegbuches enthate und hat ben Mamen: De Drbele, ober: Mes nen Ordele, b. i. Gefeke, die aus ben gewöhne lichen Urtheilfpruchen entstanden find.

Flug-ordeel, Flug-urthel, heißt im Amte hagen ein Rechtsspruch, welcher in einem gewissen Fall, ohne Benennung ber baben intereffirenden Berson, begehret und bald gefunden wied. Es soll jedocht daselbst in vielen Jahren nicht mehr im Gebrauch, im Alten Lande aber ben dem Kirchspiel Gericht noch üblich senn.

Ordelen, 1.) urtheilen.

2.) zuerkennen. So heißt es Ord. 102. daß mand dem vors Geriche gebunden gebrachten Dieb fchall ben Vorspraken ordelen, al. untbeken.

Onden, nach ber gemeinen Aussprache Odder, 1.) Ordnung. Lat. ordo. Es ist ein celtisches Wort, welches in der alten cambrischen Gprache Urdd heißt. Armor: ordreui, erdnen Gr. 1980. igt. ordino. Die Englander sagen auch Order. H. Orde. Fr. ordre. Order under dat Volk holden: das Volk in Ordnung halten. Alles in Ordnung finden.

2.) Befehl. Auch in dieser Bedeutung sagen so mahl die Holl. als Engl. Order. Fr. Ordre. Order stellen: Befehl geben. Niks ane Order bogn: nichts ohne Besehl vornehmen.

Unorder, 1.) Unordnung, muftes Leben.

2.) Die Alten brauchten es auch für: das was sich nicht gebühret zu sagen, oder zu thun: gleichsam, was wider die gute Ordnung ist. In der Amts, rolle der Goldschmiede: Sprickt he Unorder an sine Ehre und an sin Ruchte, und he sich dat tho Hone thut, dat schall he beteren mit einer Bremer Mark: redet er etwas Ungebührliches gegen desselben Spre und guten Namen, das er sich zum Schimpf ziehet, dafür soll er in einer Bres mer Mark-Strasse verfallen sepn.

Oorlok, Urlaub, Erlaubniß, Vergünstigung. R. Verlof ist jest ben uns gebrauchlicher: welches im Buchstaben V. nachzusehen ist. Künd Rolle Art. 5. Idt en sche bi Orlove des Rades: es geschähe denn durch Vergünstigung des Rachs. Art. 123. Sonder Orlof des Rades.

Oorlaven, Oorleven, erlauben. Ord. 73. Men schall pet nene Fromen to Pande geven — mer men prievet deme Manne er overste Kleth to allen tiden, so lange wente he syn Geld hefft: man erlaubet ihm aber ihr Oberkleid zu Pfande zu nehmen, bis er sein Geld hat.

OGRLOG,

Oorlog, bisweilen auch in den Dokumenten Orlich, Krieg. A. S. Orleg. Theot. Urluge. Isl. und Holl. Orlog. Schw. Oerlich. Bon der Abstame mung dieses Worts ist vor allen andern nachzuser hen Died. von Stade Untersuch und Erforschung des Wortleins Ur. Stat. 51. Idt en were also, dat de Stadt hadde eine mene Orlich: es ware denn, daß die Stadt in einem gemeinen, oder öffentlichen Krieg befangen ware. Ord. 101 aber stehet Orloge, in einigen alten Abschriften Orlinge.

Orlogen, Krieg führen. Renners Chron, unter bem J. 1376. Deß krech he de Stifftgenaten tho Hope — und vrlogede sich wedder int Stifft; kam mit gewasneter Hand wieder ins Stift.

Oorlog - schip, Kriegsschiff. R. Chytr. Derling, schip.

Oorsaken, verursachen. In den Urkunden sindet man auch, sik vorsaken, urspränglich herrühren. Wogts Monum. ined. T. II. p. 351. Sodane Ewiste un Schedinge, alse ene indlang twisschen und beeden Conventen un Klostern gelvspen hebben, sich vrsakende van wegen der Chrb. Catrinen Suwals zu

OORT, Ort. G. OORD.

Ort, Ortels, was das Bieh vom Futter übrig gelaß sen hat, und verwirft. Ortesten, das Strob, welches das Bieh übrig lässet, Hr. Richen, uns ter Oerden, irret, wenn et dieß Wort von Oord, Winkel, abkeitet, weil das Bieh das Fute

ter, so ihm nicht schmecket, in den Winkel der Krippe mit der Nase von sich stösset. Denn im Engl. sind Orts Brocken, übrig gebliebenes Essen. Und daß es in dieser Bedeutung ein uraltes celtisches Wort sen, beweiset das Irlandische Orda, als welches dasselbe bedeutet. Man vergleische das alte Irt, ein Mahl, epulum, benm Wachter: und Oerte, oder Verte, eine Zeche, benm Frisch

Orten, Verorten, aus dem Futter (oder auch, aus den Speisen, wenn es von Menschen gebraucht wird) nur das Beste aussuchen, und vieles als unnüß verwersen, aus Leckerhaftigkeit vieles übrig lassen. In Hamb. und im Hannov. orden. Du moost so veel rig orten: du must nicht so viel von den Speisen verwersen.

Orterije, die Verwerfung, oder auch, die Verwahrlos sung der Speisen.

ORVELTHE, Urfehde. In den Dokumenten. S. Pufendorf Obs. Jur. Univ. P. II. App. p. 267. Orfeiden, Verorveiden, die Urfehde beschwören. So findet man: De Stadt mit Lofte unde Ede verorveiden: die Stadt verschwören.

OESE (on), die Dachtrause ohne Rinne: das unterzite Ende des Dachs. Alt Fries. Ofa. In den alt ten Goßlarischen Gesetzen Onese. S. Frisch und ter Oese. Die Englander nennen es Eaves. Unsere Bauern verstehen auch darunter den Troppsenfall, oder das Träuseln des Dachs sibst. Denn wenn den einem Regen die Dacher träussich, so sagen sie: de Oese lopt um't Huus.

Das Stammwort haben die Englander aufbehalten, ooze, Feuchtigkeit von sich geben. Daher oozy, morastig, sümpsig. A. S. Wæs, und Isl. Vos, Feuchtigkeit. Daher nennen wir noch rode Wees das rothliche Wasser in den Ockers baltigen Morasten. S. WEES. Won eben die sem Ursprung ist

Oesen, uut osen, das Wasser ausschöpfen. Enen Sond uut osen: das Wasser aus einem Bruns nen rein ausschöpfen. Benm Frisch sinden wir das Wort osen für de machen, ausleeren; welches aber nur eine uneigentliche Bedeutung ist.

Oese-vat, ein Gefäß, womit man ausschöpfet. Chytr. Oehse. Soll. Oose, haustrum, eine Gelte, Giesser, Gießschaufel.

OESEL (011), Lichtschnuppen, glimmender Dacht vom Licht. R. Benm Frisch ist Oessel, Qesel, und Usel, glimmende Asche. Diese Wörter haben Merkmale eines uralten celtischen Ursprungs, von Eit, Feuer. S. Wachter in Eit, und Eiten. In den meisten abstammenden Wörtern ist das t in 8 verwandelt. Als: Cod. Arg. haize, Faksel. Isl. Eysa, glüende Asche. Ital. Esca, und Span. Yesca, Junder: Unser Ese, Ese, Schmiede: Esse, ustring, u. a. m. Hieher geshöret das Hebr. Un (Esch), Feuer.

Osse, Ochse. A. S. Oxa. Sprw. He sut uut, as een Osse, de enen Slag verstaan het: oder: de dem Slagter entlopen is: er siehet bedags stigt, verwirrt, oder auch, wütig aus. In dem Buren höret Röven, un in dem Ossen: Stro:

Stro: man muß einen jeden nach seiner Fahige feit und seinem Geschmack behandeln.

Bull-offe, ein Stier, ber, nachbem er schon einige Jahre gesprungen batte, verschnitten wird.

Ossen-ogen. S. Speigel-koken.

Oost, Oft, oriens. A. S. und E. East. Um be Oost faren: eine Reise nach Oftindien thun, Nach Westindien heißt um de West.

Oost, der Ast im Holze, nodus, rami pars latens. Die tateiner nennen solche Aeste ossa arborum. A. S. Ost.

Oftig, voller Aeste und Knorren, nodosus. Oftige Delen: Dielen, die voller Aeste sind.

Oost-lok. ein toch in der Diele, woraus bas Stud' des Usts heraus gefallen ift.

OSTER, Auster. Celt. Istr. & Oilter. Fr. Huistre. Lat. ostrea.

OSTERHOLT. Diesen Namen haben zwo Dorsichafsten, oder Gegenden, ohnweit Bremen. Da Ofter, A. S. Kostra, eine alte sächsische Gott- heit ist, worunter der Mond verstanden wurde; so meint ein hiesiger Gelehrter, daß dieser Name daher rühre, weil vor Zeiten in diesen Gegenden Wälder gewesen, die dem Mond geheiliget waren. Welches destomehr daraus erhellen soll, weil nahe ben dem einen der Stadt am nächsten gelegenen Ofter, holt ein Dors liegt, welches Maandorp (Monde dors) heistet; und ein anderes den Namen Horn träget, von dem Horn, woraus man ben den Festen der Ofter getrunken, und welches seis ner Vermuthung nach hieselsst bewahret worden.

Das läßt sich zwar sagen, und auch ziemlich h. 3'z ren. Da aber dieses Dorf der Stadt Bremen gez gen Osten gelegen ist, so könte es auch daher derk Namen haben. Maandorp könte vielleicht richztiger Maendorp geschrieben werden, und den Namen haben von Made, Mae, Schlamm; weil es in einem niedrigen Marschgrunde am Flußse lieget. Hoppn aber bedeutet wohl unstreitig die Ecke, ober den Winkel, welchen die Heerstraßse in diesem Dorfe macht. S. Hoorn. Was den andern Ort, Kloster: Osterholt, betrift, so ist es wenigern Iweiseln unterworfen, daß er nicht den Namen von der Göttinn Ostra haben sollte. S. Herzogth. Brem. und Verd. Ite Samml. S.

OSTER-MANE. S. unter MANE.

OSTER-VÜER. S. unter Vür.

Ouwe, Schaafmutter. A. S. Eowu. E. Ewe. S. Ouwe, und Oye. Span. Oveia. Lat. ovis. Gr. dig. Ene tan lose Duwe: ein altes Weib, das keine Zähne mehr hat.

Ouw-lamm, ein Mutterlamm.

OEVEL (01), übel, das Uebel. A. S. yfel. E. evil. H. euvel. Celt. yfall. S. Wachter in Uebel. Devel werden: einen Ansaß zum Ersbrechen bekommen. Sunder sinen Develen: ohne daß er es übel nehmen kann. Wasser, und Deich Ordn.

0

OEVEN (05), üben. it. ausüben. Holl. oeffenen. Schw. öfwa.

OVER, Oever, über. Wir sagen mehr Aver: wel:

ches nachzusehen ift. Davon sind folgende jest veraltete Worter:

verly, übrig. it. was oben ift. De overly Hand beholden: die Ueberhand behalten.

ver-achter, ein Berbanneter, Beachteter, ber vogel fren erklaret ift. herr haltaus in Aberächter erflaret es burch, reus iterata proscriptione aggravatus, ab omnibus perfequendus. wol die deutschen Rechtsgelehrten einen Unter: scheid machen zwischen Aberacht und Oberacht. G. Frifch unter Acht. Erzbisch. Albert erlaubet, in einem Privileg. von 1377, benen von Stade, dat se vryliken bruken scholen unde mogen ohs re Rechte, unde ohre Sede - jegen ohre Overächter, de an ohren Rechten sunt; unde hernamale werden fredeloos gelegt, also bat se be angrupen mogen te. Od en scholen my, noch en willen ohre Overächter tegen se nicht verbedigen tc. herzogth. Brem, und Berd. bte Samml. S. 154.

berheid, Overicheit, Oberkeit. In einer Urkunde hinter Meieri Orat. de Scholæ Bremens. natal. p. 65. In Macht unser Overheide: aus uns serer oberkeitlichen Gewalt.

ermann, auch wol Upmann, und Upperman (gleichwie wir auch sagen Upperhöfd, Obers haupt), der oberste Shiedsrichter, arbiter superior. Renner unter dem J. 1441. Nadehme sich Schelinge erhelt twischen Edzard und Olriche, tho Emden, Auricke und Gretziel Hovetlingen — so sint se verdragen von

**છ** 3

8 öhrer guben Frunden und einem Overmans ne. Man sinder auch schon in einer Urkunde von 1533 Obermann. Bremens. T. II. p. 304. Unde im Fall, dat sich desulvesten 4 Schedess frunde eines einhelligen Uthsprokes daraver nicht verglisten konnen, so sollen desulvigen de Macht hebben, einen unparthenischen Obers man daraver to erwelende 2e.

OEVER (06), 1.) Ufer. A. G. Ofer. Alt Fries.
Owera. Welches Herr von Wicht im Ostfries.
tandr. 2 B. 263 Kap. Unmerk. v.) mit vieler Washrscheinlichkeit, von dem alten a, au, o, Wasser, und Were, Wehre, propugnaculum, herkeitet. Denn was ist ein Ufer anders, als eis ne Wehre gegen das Wasser? Besonders nennen wir so die kleinen Damme an den Flussen, Canazien und Eräben: die Bewallungen um einen Kamp, oder Weide, welche mit Busch pflegen bespflanzet zu werden, und statt der Befriedigungen dienen.

2.) eine Gattung platter Fahrzeuge. S. Ever. Slik-över. S. unter Slik. Oevern, an einem Graben, oder Wasserzug, durch. Sauen und Abstechen, rein User machen.

## Ρ.

Pwird ganz besonders gebraucher in dem Sprüchm. Daar hebbe if een P vor schreven: ich habe dafür bafur geforget, baß fich Miemand baran magen, ober baran vergreifen wird. G. Strobtm.

PAD, 1) die Fußsohle. Gin maltes celtisches Wort Pedd, ber Bug. Bergl. Foot, Fuß. Pote, Pfote. Patiche, Sand, Fr. Patte. Lat. pes, Er. 785, Fuß. Peda, ein Fußstapfen, benm Dager ift auch Padde, eine Krote. Schildspadde, Schildfrote. Mehr verwandte Worter f. unter Pedden. Dat Dad is em nog nig warm : er ift bes Bebens noch nicht gewohnt: er gebet noch nicht burtig genug. mird hauptfächlich von Pferden gesaget, welche bisweilen, wenn fie erft auf den Weg tommen, binken; welches ihnen aber vergebet, so bald sie anfangen, warm ju werben.

2.) Pfat, semita. U. S. Paad. E. Path. S. Pad. Gr. marog. Jummer up'n Pad wefen: allzeit berum laufen. De geit finen framen Pad: S. FRAAM. Enen up den Pad frie gen: einen überreden, daß er mit gebe. Dab uut gaan: ausreiffen, fich aus bem Staube mas chen. Dabe, Dae, Die Bange in ben Garten.

Pad-weg, ein Fußsteig. Infonderheit ein etwas erbo: beter Fußpfad neben einem Aubrwege.

Hunde-pad, daffelbe.

Padjen, mit kurzen Tritten laufen. Wird sonderlich von dem herumlaufen der Kinder gebraucht. In Denabr. Padfen. S. Wir sagen auch putjen. · Dor dif un dunn padien: burch Schlamm und Dreck laufen. G. bas bald folgende Pedden.

Padje-hakke, ber mit turzen Eritten lauft: ber, wie **S** 4

bie Rinber, in alle Pfügen tritt, nicht guftebet, wo er lauft. Benm S. Paddehack.

Padie-hakken, verb. ist einerlen mit Vadien.

Pedden, treten, oft treten, mit guffen treten, pedibus calcare. R. Gine Uebereinkunft hiermit bat bas tat. vadere, geben: petere, fich wohin bege: ben: repedare, benm Festus, jurud geben. Gr. natein, Batein, und Poitan, geben. Sebr. non (pasach), er ist vorüber gegangen: vwo (pafa), er ift gegangen. Celt. bet. Moch nås ber kommt in der Bedeutung bas alte, in bem Salischen Gefete vortommende Wort, trabattire, mit Fuffen treten, oder, wie wir fagen, ters pedden, gertreten: Lex Sal. Tit. XXVIII. 4. und das Bebr. 772 (bus), er hat gertreten. G. Enen mit Fofen pedden: einen mit Fuffen treten. Sprw. Man fan de Uete fo lange pedden, bet fe quaffet : auch der Sanfe muthigfte verlieret Die Gebult, wenn man fie misbrauchet.

Bepedden, oft nieber treten, bicht und fest treten. Terpedden, gertreten, conculcare.

Päte-foten, für Pedde-foten, jappeln. it. im Elend ohne Bulfe fenn. Gigentlich fagt man es von eis nem Thiere, welches verreden will, und mit ben Fussen zappelt. Fr. gigotter. Enen patesfoten laten : einen im Elend jappeln laffen. De ward baar nog vor pate foten moten: er wird es noch buffen muffen.

Paten, jerquetichet werben. 3m erften Ginn bedeutet es, burch Treten (pedden) gequetschet merben. Datede

Patede Appel: Aepfel, welche im Herunterfale len, ober fonft gequetschet find.

'AFF. Ist ein Wort, das den Schall nachahmet, wenn etwas geschlagen oder los geschossen wird: wie Puff, wovon unten an seinem Orte. Dat ging Paff, Piff, Puff, sagt man von vielen Schüssen, die gleich auf einander solgen. Paff brücket einen jeden lauten Knall aus: Piff zeiget den Ton eines Geschosses an, der kleiner und schwächer ist, als er senn sollte, oder vermuthet wird: Puff wenn der Ton vom Schlagen oder Schiessen tieser und dunkler ist.

affen, einen Knall horen laffen. it. ftart Toback rauschen. S. Von dem Schall, den man im Ausblassen bes Nauchs mit dem Munde macht.

AGE. ein Pferd. R. Wir muffen bier einen Rebe ler bes Brn. Frifch in feinem Worterbuche unter Dage, bemerken. Er führet daselbst aus Tom. III. Script. Brunfv. Die Stelle an: Dar (nam: lich als ber Bergog von Burgund die Stadt Reuß belagerte) geschah grot Mort van beiden Parten, unde de van Russe eten manigen gus den Pagen in deme Pare, dewile dat de Bors gonier darvor lach: und erklarer Pagen burch Pack, Bagage, als wenn ber Sinn mare: fie batten gute Beute gemacht. Er bat alfo nicht gewußt, daß Pagen Pferde find, welche die Belagerten in ber Sungerenoth gegeffen baben. Blinde Dagen nennet unfer Sauer febr uneigent lich, die Pfluge. Roornpage, ein alter bremi:

scher Familien: Name, heißt so viel, als Korn-

- Qual-page, ein Karrengaul, ein Pferd, das bestänz dig schwere Arbeit thun muß. De Mann is een rechten Qual-page: der Mann thut Pferz bearbeit.
- Ried-page, oder, wie man gemeiniglich spricht, Ripage, ein Reitpferd. Wir brauchen es nur noch für einen lebhaften, oder muthwilligen Knaben, der allenthalben hinauf klettere, und auf Stülen und Banken gleichsam herum reitet.
- Ried-pagen, Ri-pagen, verb. auf Tifchen, Stülen und Banken hernm klettern, ober reiten, wie die muthwilligen Anaben.
- Pagen-stall, ein niedriger Pferdestall, ein Füllenstall.
  Pagen-toorner Feld heißt ein fruchtbares Feld nahe vot Bremen: entweder weil vordem, etwa zu den Zeisten der Erzbischofe, in dieser Gegend eine Stutes ren gewesen senn mag, oder weil es vielleicht, wes gen seiner Fruchtbarkeit an Haber, Garsten und dergleichen Pferdesutter, zu einer herrschaftlichen Stuteren gehöret hat.
- PAGEMENT, Pagiment, Pagenmunte, Payement, Bruchsilber: das Geld, so man auf eine geringhaltige Munze legen muß, um es voll zu machen: kiein Geld. it. eine Munzsorte. Bom Fr. payer: Iigl. pagare: E. pay, bezahlen. Daher Payement, Pagamento. Kund. Rollie: Nemand schall lodich Silver in andern Handschriften lieset man ladig Silver welches man durch unbearbeitetes Silber erklaren will),

ebber Pagement, dat he bernen laten will. bringen edder bringen laten uth unfer Stadt. ebder Pagiment bernen edder bernen laten bus ten unser Stadt by 10 Mark: Niemand soll lothiges Gilber, ober Geld, bas er will fchmels gen laffen, aus unferer Stadt führen, oder füh: ren laffen, noch Gelb auffer unfer Stadt fcmels gen ober schmelzen' laffen, ben 10 Mark Strafe. Bergogth. Brem. nnd Berd. 4te Sammlung G. 116: Unde eme wedder geven unde reide betas Ien ere soven unde sovennich Bremer Mark, den ersten Benningk by dem lesten in Bagenmunte, alse to Bremen vor der Wessele aans ge un geve ps: und ihm wieder geben und baar bezahlen ihre 77 Bremer Mart, auf einmabl, in folder Mange, als in Bremen ben der Bechfele bank genommen wird. In Mushards Monum. Nobilit. antiq. S. 309. Scole wy und wils let jum (ihnen) bereden druttich Mark befeses vorscreven Pagimentes (namlich alse tho Hamborgh ghinghe und gheve fint) mit res den Venninghen.

PAGEMUNTE. S. Pogge-munte, unter Pogge.
PAJE-FOOT ift in Hamburg einer, der mit breiten Fussen weite und langsame Schritte thut. R. Biele leicht ist die Aussprache verderbt aus Padje: foot, von padjen, treten, laufen.

PAIS, Friede, Freundschaft. Se ist das Franz paix.

E. peace, Friede. Wir brauchen es nur in der Redensart: good Pais mit enem wesen: sich gut mit jemand steben: in Sintracht leben. Die Soldne

Hollander brauchen es. auch. I. Cats faget in akk gendwo:

Als Karel met Geweld de Gotten had verdreven,

En nu als Wereld-Vorst in Pais vermocht te leven.

Paiken, von Pais. Enen paifen: einen durch liebe tofen zu Frieden stellen, streicheln. Fr. appailer. E. appeale.

PAKEN. S. POKEN.

Päke-wäsken. S. Bakwasken untter Bak.

PAKKEN, wie das Sochdeutsche, packen, faffen, an greifen. it. mit dem Berftande begreifen, verfte ben, ins Gedachtniß faffen. If hebbe 't paffet: ich habe es gefasset, oder verstanden.

In pakken, einpacken. Paf in! paf in! weg mit beinem unnugen Geschwäß! ziehe beine Pfeise nur ein: hore nur auf zu pralen.

Pakk, 1.) ein Packgen: Sachen, so zusammen gebung den sind. Fr. Paquet. E. und H. Pack. Isl. Bagge. Man vergl. das Gr. Pakehos, welches dasselbe bedeutet. Lat. compactus, zusammen gebunden. Fr. Bagage. He is mit Pakk un Sakk vertrokken: er ist weg gezogen mit allem, mas er hat. S. Pung.

- 2.) Cen Patt Kleder; eine vollige zusammen gehös rige Manns Kleidung; namlich Rock, Weste und Hosen.
- 3.) schlechtes Volk, verächtlicher Pobel. Pakk un Ploje: allerhand schlechtes Gesindel. Horens Pakk, Schelmen, Pakk, Deved Pakk ic.

Pak-

hke

Pakk -

Akk.

ikk-buur, einer, bem man stets alle last und Unges mächlichkeit aufburdet. It wil dien Pakk, buur nig langer wesen: suche Jemand anders, der dir in allen beschwerlichen Dingen stets zu Dienste steben will.

ikken-dräger, ber auf ben Dorfern mit Packen auf bem Ruden hausiren gehet.

ikk-hoop, niedriger Pobel, schlechtes Bolt.

ikk-hoopsk, pobelhaftig, niedertrachtig, gemein.

kk-wark, ein schmales langes Schlengenwerf, ben bem Deichwesen. S. SLENGE.

IKKERN, mit kurzen Tritten laufen, traben. Es ift vom Schalle, ben man benm Traben boret, ges macht.

Schw. Pæla. Pale des Landes: Granzpfahle. De dre Pale, beissen befonders dren steinerne Pfeiler, welche oberhalb der Stadt Bremen, an der Weser, das Hannoverische von dem Stadt bremischen Gebiete scheiden. Buten dren Palen: ausserhalb dieser Granzscheidung.

2.) Das Geschlechtsglied der Stiere und Ochsen. priapus tauri.

de, Pfahle, welche bem Fuß eines Bollwerks ober Deichs vorgeschlagen werden, daß er nicht ausweische. Uneigentlich ist Borpale flaan: einer Sasche, die uns schaden kann, zuvorkommen: sich vorher verwahren, um sich von einer Beschuldigung, die wider uns einlaufen wird, los zu machen. R.

palen, mit Pfühlen befestigen. It. genau bestimmen,

beschrenken : durch deutliche Bestimmung allem Misbegriff vorbengen. Metaph. von den Grange pfablen.

Verpalen, mit Pfahlen befestigen, verwahren, vers schanzen. R.

PALEN, die Schoten, oder auch die ledigen Hulsen ber Erbsen und Bohnen. siliquæ. Chytr. Bosnen: paal. E. Peel. Es scheine verwandt zu senn mit Fell, pellis: E. Pelt.

Palen, uut palen, auskernen: Erbsen ober Bohnen aus den Hulsen nehmen. H. pellen. E. peel. Fr. peler. Uutpaalde Arften: Erbsen die aus der Hulse genommen sind. It, die ausgehülset werden mussen, deren Schalen man nicht mit iset. R.

PALL, ist ein Schiffwort, benm Lichten ober Auswins den des Unters. Nämlich an dem Haspelbaum, oder sogenanten Braadsspit, ift ein eiserner Ring, oder Scheibe, mit eingeschnittenen Kerben oder Zähnen beseitiget, worin ben dem Umdrehen ein Sperreisen fälle, damit, bei dem Nachlasse des Umwindens, die Welle nicht zurück lause. Wenn nun das Sperreisen in eine solche Kerbe greift, so rusen die Schiffleute, welche ben dem Haspel wins den, Pall I und machen eine Pause. Daher har ben wir die sehr gebräuchlichen Redensarten, pall staan: undeweglich stehen, standhafte Gegenwehr thun. To Pall setten: sest sehen. Slim to Palle kamen: übel anlausen: mit vieler Mühe seinen Zweck erreichen.

PALM nennen wir die Weiden, wenn an benfelben, im

Unfange des Fruhlings, die sogenannten Kählein, oder rauche Blute (paniculæ, juli) hangen.

PALSKEN. S. PULSKEN.

PALSTERNAK, Palsternakken, Pastinack, Mohrs rube. S. Ist eben so verdorben, wie das Hams burgische Pingsternakel.

PALTE, ein Lappen: ein abgerissenes, oder abger schnittenes flaches Stück. R. Fries. Palt. Wir sagen auch Pulte.

Paltrig, zerlumpt, zerriffen. R. Gebrauchlicher ist Pultrig. E. paltry. Dan. palted.

PALT-ROK, ein grober Ueberrock, Regenrock. R. Fr. Palleotte. Bergl. das tat. palla, welches auch von langen Mannerrocken gebraucht wird.

PALTUTEN, Eingeweide vom Ochsen. Gekräusel des Biehes. Ist jehund veraltet. Etwa von obigem Palten, abgerissene Stücke; oder von Paal, priapus tauri. Künd. R. Art. 76. Och will de Rath, dat de Knakenhauwers scholen de Paltuten van dem Markede vorkopen laten, und nemandt schall de Paltuten to Talge brennen.

PAMPE, dicker Bren, Mehlbren. In verschiedenen Mundarten Pappe, Pampe, Pimpe. Daber sagen wir Stampel & brn für Pampel & brn, Stampe dif, für Pampedif.

Pampen, Slampampen, S. im Buchst. S.

PAND, 1.) ein Pfand. E. Pawn. 2.) Im besons dern Sinn wird also genannt ein unbewegliches Gut, welches man verkauset, dessen Rückkauf aber, oder Einlosung, man sich in einer bestimme ten Zeit, sur denselben Preis vorbehalten hat.

Woben in den alten Raufbriefen die Formel ge= brauchet wurde : ere Pande unvertaget : d. i. daß es nicht als ein verfallenes Unterpfand follte be= trachtet werben. Wogts Monum. ined. rer\_-Brem. T. II. p. 485. 486. Och so hebben cos hann un sine Erven —— uns de sonderiae Gnade geven, dat wy unde unse Erven moge t wedder foven deset vorschreven Guth --in allen sunt Veters Dage als he up den Stol gesettet ward (jedes Jahr auf Peters Stulfcier), pur de vorbenomede 50 Bremermart; wo wp eme den Wedderkope kundigen in den 12 Nachten to Wynachten — un so schölen wy un unse Erven eme dese norschr. 50 Br. Ml. betalen an den vorbenomeden St. Des tere dage, binnen Bremen, mit weden unbes wohrenen Venningen, also dar vor de Wesses linge genge unde geve sind, ehre Pande uns vertaget. S. auch p. 490.

3.) Ein von Papier geschnittenes Muster, Patron, Modell, nach welchem etwas zugefchnitten wird.

4.) Mußen pande, Roke pande, find die Stukte, woraus eine Muße oder Rock zusammen gesetzt ift. Vorpand, ein Vorderstuck. Agterpand, ein hinterstück.

5.) Diet pand, eine gewisse lange, ober Portion von einem Deiche, so jemand jugeboret, und für beffen Ausbesserung er sorgen muß. Wir nennen es auch Slag, und Diet flag.

Exen-pand ist, wann ben einem unbefugten Holkhie be die Urt genommen wird. Eren pand heb ben:

ben: bes heimlichen Holzhiebs halber die Urt zu nehmen befugt fenn.

Vrook-pand. G. Wrook-diek, unter DIEK.

and-kare, ber Wagen, modurch die oberkeitliche Pfandung geschiebet. Enem de Pand fare por be Dore schiffen : einen auspfänden laffen.

'and-schilling, das Geld, so man gegen ein Unterpfand aufgenommen hat. Transact. Hilleboldi,
A.Ep. Brem. cum Civ. Brem. de 1259. So dat
versettet Pandt den nicht wert ingelöset, den
mag de Vaget den Klägeren in dat Pandt
rechtliken wosen, sonen Pandtschilling mit
Gerichtskosten daruth tho erhalen. S. Assert.
Lib. Reip. Brem. p. 747. Begläusig bemersken wir, daß dersenige sehr starkgläubig senn musse,
welcher sich überteden kann, daß dieses die Spran
che eines solchen Alterthums, und daß folglich dies
ser Vertrag nicht untergeschoben sen.

'andesch, Pandsk, adj. unterpfändlich. Vogts
Monum. ined. T. I. p. 491. Jck Wilh. van
dem Busch, tho Wildeshusen Amtmann, bes
kenne und betüge — so ick der, van der
Kerken und Stichte tho Bremen, dhre Vorg,
Ampt und Vogedeie tho Wildeshusen in
pandeschen Wehren hebbe (d. i. unterpfändlich
im Besit habe), na Vermoge Segel unde Vres
ven 20.

ven zc. Panden, pfånden.

Verpänden, verpfänden, versehen, zu Pfande seigen. Sprw. Wen dat Hoon een Ei im Eerse het, so is't all verpandet: auf jemand, der so tief in Schulden

Schulden stedet, bag er seine Glaubiger auf einen noch funftigen Gewinn vertroften muß, um fie zufrieden zu ftellen.

Verunderpänden, daffelbe.

PANELE, eine holgerne Belleidung der Wanbe, in, fonderheit die aus viereckigen mit Leisten einge fasseten Feldern bestehet. S. E. Pannel, die viereckige Leiste an einem Schreinerwerke.

PANETTEN, Hand-panetten, Handfrausen, Manschetten. Es ist aus dem Fr. poignets gemacht.
R.

PANNE, 1.) Pfanne. E. Pan. A. G. Panna. S. 2.) ein in einer Pfanne gedampftes Ragout.

3.) ein Dachziegel. Frief. Paan. Man vergleiche bas Engl. Pane, eine viereckige Scheibe.

Brägen-panne, Hirnschale. G. Brägen.

Pann-koken, Gierflaben.

Pann-likker, Tellerlecker, Schmaruger.

Panneke-fett. S. BANKEFET.

Panssu, Panze, 1.) der zweite Magen des Rinds viehes, R. Engl. Paunch. Fr. Pance. Holl. Pens. Ital. Pancia, Panchia, Panza. Span. Pança. Lat. pantex. Der erste Magen des Rindviehes heißt Salter; der zweite Pansse; der dritte Rode, oder im Scherz flatterige Bolsse. Das sämtliche Eingeweide eines Thiers nens ner man Vinkeln um Vanssen.

2.) der Wanst, der Schmeerbauch eines Menschen, der hangende Bauch, wo der Magen und die Ge darme liegen. Daber hat Panzer den Namen, gleichsam Panzeiser. Man haret dies Wort jezt

nur im verächtlichen Sinn, und in ungeschliffenen Reden. Ene diffe Pansse: ein dicker Bauch. It. eine dicke sette Verson. Aber ent lutje Pansse: ene lose Pansse, sind gelinde Scheltwörz ter gegen kleine schalkhafte Mädchen. Siehe R. He geev em enen in de Panssen: er stieß ihn vor dem Bauch. Sprw. Mit leddiger Panssen is quaad danssen: mit hungrigem Masgen läßt sich nicht gut tanzen, oder eine ermüdens de Arbeit unternehmen: wer nichts zu essen hat, der geht nicht leicht dem Vergnügen nach: Sine Cerere et Baccho friget Venus.

Ko-pansse, Kuhmagen. De Minsk moot ene Kos pansse hebben: er kann unmenschlich fressen.

Panssen-feger,

Panssen-klopper, R. und

Panssen-schudder, find Schimpfnamen gegen Schlächt ter, welche die Rinbermagen rein machen.

Panssen-stool, ein großer breiter Stul, den man uns ter dem geschlachteten Bieb stellet / daß benm Aufschneiden der Magen und die Gedarme nicht auf die Erde berab hangen.

PANTER, eine Handbatsche, womit einige Schule meister die Kinder in die flache Hand schlagen. Enem Panters geven: einen auf diese Weise strasen: auch überhaupt: einen schlagen, prüsgeln. He freeg Panters: er bekam Schläge. R.

PANZER, Panger. Daber ift ben einigen bie Redenssart üblich: Panger fegen, für, einen ernstlischen Berweis und Auspußer, oder auch, eine

gute Tracht Schläge geben. If will em so Pans zer s fegen, dat he an mi denken schall. Es kommt aber Panzer von Pansse: gleichs. Panzsiser.

PAPE, 1.) Pfasse. Cambr. Pop. A. S. Papa. Dies Wort ist aus einem Sprentitel jest ein Schimpse wort geworden. Vor Zeiten schimpste es nicht: S. Strodtm. Stat. 30. Neen Vorger offte Vorgersche schall geven, offte vorkopen, offte to Pande setten Wickbelde geestlicken Luden edder Papen: kein Vürger soll geststlichen Verssonen oder Ordensleuten Welchbilde geben, oder verkausen, oder zu Pfande geben. De Pape segt het nig meer, as eenmal, ist ein Sprüch, wort, wenn jemand eine Sache nicht zwenmal sas gen will. In Hamburg sagt man: Myn Varder is geen Pape west. R.

2.) ein Papagan. Sonst auch Papegoje. In the beck wirft man die beiden ersten Sylben weg, und fage Goje oder Goge. Gogen scheten, Wögeleschiesen. Sprw. Enen Gogen afschaten hebe ben: eine nicht viel bedeutende Unternehmung glücklich ausgesühret haben.

3.) Papen heissen auch in unserer Nachbarschaft, im Marschlande, kleine Hügel, so mitten in einem Putt, werke, woraus die Erde zu den Deichar: beiten genommen wird, stehen bleiben zur Aust messung der Tiefe.

Doom-pape. S. im Buchst. D. Slender-pape. S. unter SLENDERN. Papen-beten, und

Papen-flukk, bas beste Stud Rindsteisch aus bem Bins terviertel.

Paapheit, die Monche, Geistlichkeit, Klerisen. Do halede ohme in de gange Papheit und Gemen, heit (Klerisen und gemeine Burgerschaft) mit Erugen und Fahnen, in den Herdendohre: Renner unter dem Erzb. Albert II.

PAPEGOJE. S. PAPE.

PAAR, Paar. Daber

Paren, verb. 1.) paaren, mit einander verbinden, verehlichen. Befonders aber, Sachen, die man
nicht ben einzelnen Stücken, sondern paarweise
verkauft, zusammen binden: etwas Schlechteres zu
bem Guten binden, und zusammen verkaufen.
De paret se, as de Bloklander de Gos.
Goos.

2.) Ale paren, Aale fangen mit aufgereiheten Regenwurmern. Die Sache bestehet darin, daß viele Regenwurmer, der tänge nach auf starken Zwirnfaden gezogen, und daraus Buschel gemaschet werden, die man an einen Stecken befestiget, ins Wasser hält, und die daran beissende Aale geschwinde in den Nachen ziehet. In Hamburg heißt es poddern, von Podder, Köder. R.

Een-parig, gleichlautend, einstimmig. adj. und adv. De is een parig, oder mit een parigen Stems men walet : er ist einstimmig erwählet. Gend parig ropen : gleich als aus einem Munde rus fen.

PARCEEL, ein Stud, eine Parten: ein Theil von . T 3 Wagren,

Waaren, welcher ben den Anctionen auf einmahl verfauft wird. E. Parcel. Fr. Parcelle.

PARSSEN, in einer verdorbenen Aussprache Passen, presen, persen. E. prease, press. tat. pressare.

Up passen, burch die Presse einen neuen Glanz geben. Wird von Stoffen, und Rleidungestuden gesagt.

Passe, besser Parsse, eine Presse. S. Pars und Pers. E. Press, eine Presse. Pearse, das Gedrange. Lat. pressura.

Paffer, Heet-paffer, ber bie wollenen Tucher preffet, bag fie einen Glanz bekommen. S. Parfer.

- PART, 1.) Theil, Antheil. If vor mien Part: was mich betrift. Half Part holen: jur Halfste am Gewinn oder Verlust einer Sache Theil has ben. Rund. R. Art. 173. noch och Part eds ber Deil darsulvest an hebben: noch auch Austheil daran haben.
  - 2.) eine Parten: jusammengehörige Sachen, die in Partenen abgesondert sind, deren Theile eine Aehns lichkeit haben, oder die zu einem Zweck dienen. Gen Part Striffelsnateln: sind 4-Nadeln von einer Grösse, die zum Strumpsstricken gebrauchet werden. Gen Part Rleder: eine völlige zus sammen gehörige-Kleidung. Man sagt auch een Vakt Rleder.

Parten, nom. plur. contrabirende Partenen. It. Ges richtspartenen. Eafel, oder Stat. 1. Alle Schelinge — de twischen den ergenannten Parten beth an dessen jeghenwardigen Dag jenigerlen wise gewesen hebben: alle Uneinigs keit. teit, welche zwischen ben vorbenannten Partenen bis auf gegenwärtige Zeit, anf einigerlen Beife, gewesen ift.

Anpart, Untheil.

Schips-part, der Antheil in der Reederen an ein Schiff. Die Groffe eines folchen Parts wird mit den arithmetischen Brüchen ausgedrücket, Tart, & Part, & Part, La Part zc.

Parten, verh, theilen, Eintheilung machen. Parsten un buten: eine heimliche, hinterlistige Theistung und Vertauschung vornehmen, zum Nachtheil eines britten. G. Büten.

Päsel. 6. Pösel.

PASEN, Beutelmurfte. In hamburg, R.

PAASKEN, Ostern. Aus Pascha. R. Ord. 31. Des andern Mandages na dem hilligen Dage to Paeschen.

Paask-eier, Ostereier, welche die gemeinen konte zu fäeben pslegen. Du ist nog wol een edder meer Paask-eier: du wartest noch wol ein oder mehr Jahre. R.

Praske-prunk, Feierkleider, ein festicher Kleiderpuß.
Pass, 1.) die rechte Maasse: die rechte gelegene Zeit.
R. Im Engl. und Holl. eben so. Oat Kleed is mi recht van Pass; oder to Pass: das Kleid sißer mir gut nach dem teibe. Van Passe wesen: in der Maasse sen, wie es muß. To

Pass kamen: zu rechter Zeit kommen. It. sich fügen. Dat kumt daar nig bi to Passe: das thicket ober füget sich nicht daben. It. das ist nicht damit in Vergleichung zu stellen. It is

mi recht van Passe: es ist mir sehr wehlgeles gen. Gen Ding to Passe bringen: etwas wohl anbringen: zu gelegener Zeit vorbringen, oder reden. Dat schall mi wol to Passe kas men: das wird mir viele Dienste thun, Nusen schaffen. Man kan't em nig van Pass mas ken: man kann es ihm nicht zu Danke machen. Idt is em nig to Pass: es ist nicht nach seis nem Sinn. It bin nig wol to Pass: ich bür unpässich. Herr Wachter irret, wenn er dies Wort vom Fr. propos, und dem tat. propostum herleitet. Mit mehrerm Rechte hätte er das Fr. compas, ein Zirkel, eine Maasse, hier bens bringen können.

- 2.) Acht, Achtung, Aufmerksamkeit. Pafs ges ven: Achtung geben, mit Aufmerksamkeit war ten auf etwas, aufpassen. Sigentlich: auf die rechte Maaß over Zeit merken.
- 3.) Die verschiedenen Bebeutungen, die das Wort anch im Hochdeutschen hat; aber zu unferm Zwick nicht gehören, übergeben wir.

Inpals, Eingriff. Gleichsam, Eintritt, wodurch man jemanden in seinen Gerechtsamen zu nahe tritt. Von Pass, ein Schritt, Ueberschritt. Ist versaltet. Renners Chron. im Leben des Erzh. harts wich I. Up den Rickesdage tho Merkburch was Vicellinus och. Den radde Hardeweus, dat he von den Kenser den Staff entsangen scholde. Dat geschach also: Hardewicks der de dit nicht tho ehren den Kenser, sondern dat he den Hartogen (Henrich den Lowen) wedder betaht

betahlen mochte, dat he ohme Inpass in siner Jurisdiction gedahn hadde. Im Leben Gers hards II. Da ohnen averst hierna in sulcken Besit Inpass geschehen zc.

Water-pais. S. unter WATER.

Passen, verb. 1.) messen, abzirkeln. Unter den Zufammengesesten, in dieser Bedeutung, sind zu
merken: af passen: abmessen, abzirkeln. De
rechte Tied af passen: die rechte Zeit, oder die
bequemste Gelegenheit ergreiffen. it. die rechte Zeit
abwarten. An passen, anmessen: ein Kleid, ehe
es vollig fertig ist, probiren, ob es nach der Maasse
ist. To notien, weienen

ift. Ev passen, zueignen.

- 2.) diefelbe Maaffe haben, angemeffen fenn. it. fich fügen, fich schicken, anstandig oder gefällig senn. De Schoe paffet mi nia: die Schube find für meine Fuffe nicht gerecht. De Stulpen paffet up den Dott: der Deckel schliesset auf den Topf. Sprw. Daar is fien Pott so scheev, daar passet een Stulven up: S. Stulpen. Dat passet nig, bat man't seat: bas schickt sich nicht zu sagen. Dat fan mi nig passen: das tann mir nicht bienen. Den Deven vasset ale les: den Dieben gefällt alles, fie beiffen alles mit ge: ben. Dat paffet mi nu fo: es gefallt mir nun fic volo, fic jubeo, flat pro ratione voluntas. Wen't sif paffet: wenn es sich fügen, will: ben einer schicklichen Gelegenheit. Dat fon sif wol ins passen: das tonte sich wol ein: mabl zutragen.
- 3.) aufmerken, Ucht geben, Umt und Pflicht mahr

nehmen. Up passen, auspassen, ausmerksam sein. it. auswarten, die Auswartung haben, als Bedienter. Paß up, gib Achtung. Es wird auch bisweilen den Hunden, anstatt eines Masmens, bengeleget. Daar hort di up to passen: deine Pslicht ist es, darauf Acht zu geben, odet dasur zu sorgen. Dat schall up mi passen: die Sache soll allein zu meinem Dienste und Gesbrauche sein. Daar passe if nig up: ich gebe nicht Acht darauf. it. ich achte es nicht. Enem up den Haspel.

4.) watten im Spiel, bas Spiel vorben geben laft fen, diegmahl nicht mit spielen.

Passer, ein Birtel, circinus.

Passlik, adj. und adv. ziemlich, mittelmässig, so hin. E. und Fr. passable. De Weg ist nog so passlif: der Weg ist noch so mittelmässig gut. Idt geit mi nog passlif: mein Gesundheitszustand ist noch so ziemlich.

Uppaffer, Aufwarter, der ben hochzeiten und andern groffen Schmauferenen zu Tifche bienet.

Verpassen, die rechte Zeit durch Unachtsamkeit vorben streichen lassen, die Gelegenheit versaumen. Dat Spill verpassen: das Spiel vorben geben laß sen, und das mahl nicht mit spielen.

Pate-foten, und

Päten, f. oben unter Pad.

PATEN, pftanzen. H. pooten. Bonen paten, Bohnen pftanzen. Herr Wachter unter Potten, meint, es sen das abgekürzte impotten, von dem Stammworte Imp, ein Pfropfreis: daber sen anfänge

anfanglich impen, einpfropfen, und bas A. S. impod, eingepfropfet, entstanden: und von bies sem participio sen endlich impotten gemacht, wels ches der gemeine Mann in potten abgefürzt bas be. Wir führen bieg nur an, als ein Benfpiel, daß ein groffer Sprachkundiger groffe Rebler bege: ben konne: weil es fast nicht möglich ist, alle Dialette ber beutschen Sprache fo genau in tens nen. Unfer Dialeft beweiset, daß potten, ober, wie wir fagen, paten, nicht impfen, sondern pflanzen, bebeute. Ja unfer Landmann tennet Das Wort impen, impfen, nicht einmahl; fon: bern braucht dafür bas uralte rifen. Im Gegens theil kommt impfen von paten ber. Ror Zeiten hat man impten, d. i. inpaten, das Pfropfreis einpflanzen, gesaget. G. Frisch in Smpfen.

lepaten, bepflanzen. Dat Dever bepaten: Das Ufer eines Graben mit jungen Baumen, oder Bufche merk bepflanzen.

n paten, einpflanzen. Gr. έμφυτευει.

ate, eine Pflanze, ein junger Baum. Besonders, ein Pflanzstock von Weiden, oder Pappeln. Gr. Ovrov. Sprw. Wen de Pate (Boom) ik groot, so is de Planter dood: wenn der Baum groß ist, so ist der Pflanzer todt. Kund. R. Art. 31. Nemandt schal uthe des andern Garden — nenerlen Paten, Appel, Besten, edder andere Fruchte nehmen: niemand soll aus eines andern Garten junge Bäume, Aespsel, Birnen, oder andere Früchte nehmen. Sben daselbst Art 180. Och schall nemant Walt

bon an unsen Werdern, und Wegen, de na unfer Stadt to und afgan, an Paten, Busche, Holte, Bruggen zc. auch soll niemand Gewalt, oder Muthwillen, üben, auf unsern Werdern, und den zu und von der Stadt leitenden Wegen, an jungen Baumen, Busche, Holzungen, Brüschen zc.

Paat-bonen, Saatbohnen, die man pflanzen will. Paat-arfken, Saaterbsen.

PATTE, der Aufschlag am Rleide. Chur: Braunschw. PAUEN, mit einem seinen, pfeisenden, und kläglichen Ton reden, wie die Kinder, wenn sie etwas ju klagen haben. Besonders wird es auch gebraucht von dem Geschren der jungen calecutischen Huner. Es scheint auch eine Nachahmung davon zu senn. E. dawl, laut schreien. In Hamburg heißt, nach R. pauen, zanken, widerbellen. De Kinder pauet enem so veel to'n Oren: die Kinder übertäuben einen sast mit ihrem weir nenden Geschren.

Pauke, ein Rind, bas immer flaget und beulet.

PAUKEN, paufen. it. mit boblem Munde reden, mit Geschwäß übertäuben: wie mit dem Schall der Paufe. Benm S. ist paufen und poofen, reden, schwaßen. Paufe mi vor, paufe mi na: sage bin, sage ber.

Pauker, ein Pauker. Im Spott heißt ein Schulmeis fler der mit dem Hintern der kleinen Kinder ums barmherzig umgehet, een Aars pauker: ein Orbilius. S.

PAULUUN, benm Chytr. und sonst Pageluun, ein Pfau.

Pfau. R. und S. A. S. Pawa, pavo. Siffiriven, oder treen as een Pauluun: fich brusten, einher treten, wie ein Pfau. Up den Fosten gaan as een Pauluun: an Beinen und Fuffen nachlässig gekleidet gehen.

2.) Paulun war, nach einer verdorbenen Ausspraziche, ben den Alten auch so viel, als Pavillon, Thronhimmel, Schirmdecke. Auch wol Bawez lin. Willebrandt Hansische Chron. S. 45. Veer Domheren drogen sin (des Kais. Karl IV.) Paulun, unde andere veere ere (der Kaiserinn) Paulun, dar se under reden.

Paus, Paust, Pawest, der Pabst. Stat. 1. und anderwärts häusig in den alten Schriften. Wat schere ik mi um em, wen he vok de Paust van Rom were: was bekümmere ich mich um ihn, er sen so vornehm, als er wolle. Du bist dog wol de Paust nig: du bist doch wol nicht der Mann, vor welchem sich alles schmiegen muß.

Pausdoom, Pabstthum.

PAVEDETTE, Povedette, Pawedette, eine Art Tauben mit fleischigten Nasen, und rothen Augen. In Hamburg Paudette. R. Pavedetten, ogen: rothe trieffende Augen.

PAZZIG, troßig, ftolj und beleidigend im Reden. In Hamburg Praßig. R.

PEDDEN, treten. G. unter PAD.

PEDDIK, das Mart, das Innerste, medulla, matrix. R. U. S. Pitha. E. Pith. In Osnas bruck Piek. S. Den Peddik uut drukken: den verharteten Eiter aus einem Geschwur drus

den. Und metaph. If moot ben Pebbik man ut brukken: ich muß die unangenehme Warheit nur heraus sagen. Enen bet up den Pedbik uut sugen: einen bis auf das Mark aussaugen, ganzlich ausmergeln, durch Erpressungen arm machen. Uut fragen bet up'n Peddik: s. unter FRAGEN.

PEGEL (n). 1.) Bor Zeiten bedeutete es eigentlich ein gewiffes Maag fluffiger Sachen, ein balbes Rossel. So erklaret es Chytræus in Nomencl. Sax. col. 477. und 478. hemina, een Degel, sextarius, ungefehrlif dre Begel. Rächst dem nennte man bier auch alfo einen inwendigen Ring? einer Ranne, ber jum abmeffen bes Trunts in ben Gelagen biente, und etwa ein balbes Moffel Unter ben Deifterftucken ber biefigen bemerfte. Binnengieffer ift noch jest eine Ranne mit Des geln gebrauchlich. Da eine folche Kanne mit vers fcbiebenen bergleichen Ringen verfeben gewesen, fo bat ebedem ein jeder ber Saufbruder gerade bis auf einen folchen Ring, ohne abzuseken, trinten muffen. Satte er Diefen verfehlet, fo mar er gende thiget, jur Strafe, auf den folgenden ju trinken. Woben ber ziemlich unhöfliche Buruf gewöhnlich gewesen: Suup up ben Vegel, bu Rlegel! Daber fagt man auch noch: enen goben Vegel fupen : einen guten Trunt verfteben tonnen : ein groffer Saufer fenn.

2.) In hamburg beift Pegel Brennholz, welches aus mittelmässigen Aesten der Baume geschlagen wird. R.

Pogeln, 1.) saufen, bes Gesoffes nicht satt werden fonnen. R. Wir sagen auch picheln, in dersels ben Bedeutung. Uut pegeln, aussaufen.

2, ) die Tiefe des Wassers messen. Sonft auch Dis ven.

Pegeler, ein Gaufer. R.

Picheln, daffelbe mit pegeln in der ersten Bedeutung. PEIS. S. oben PAIS.

PEIT, sauber und nett gekleidet, im Sontagsschmuck. Es ist verwandt, oder dasselbe mit dem alten weittige, benm kazius, welches so viel ist als stolz, hochmuthig. Holl. weits, weuyts, der in schonen Kleidern sich brüstet. S. Leiden. Collect. etym. P. II. p. 187. Im Chur: Braunschw. sagt man petunte.

PREK, eine Piete, Picke. Fr. Pique. Peken; beep, ein Paar Klafter tief. S. Renner unter dem J. 1309. Ein jechlich Landtman im Viehlande sichal hebben tho ewigen Tiden einen Degen, einen iseren Hodt, ein paar Wapen henschen, ein Schilt, ein Wartbarde (etwa eine Zims merart, oder eine Streitart. S. BARE.), und einen Peck von 16 Woeten, und korter nicht; ben Broke i Mark.

Pekel (n), Salzbrühe zur Erhaltung des Fleisches und der Fische: Bockel, muria. E. Pickle. H. Pekel. Gr. nnyog, Salz. Herr Richen verlaschet mit Recht die Meinung, daß der Name sowol als die Ersindung von einem Hollander Wilhelm Bockel herstamme. Pekel fleest, Pekel hering t, eingesalzen Fleisch, Hering 15.

Pekeln.

bon an unsen Werdern, und Wegen, be naunser Stadt to und afgan, an Paten, Busche, Holte, Bruggen 2c. auch soll niemand Gewalt, oder Muthwillen, üben, auf unsern Werdern, und den zu und von der Stadt leitenden Wegen, an jungen Baumen, Busche, Holzungen, Brüschen 2c.

Paat-bonen, Saatbohnen, die man pflanzen will. Paat-arfken, Saaterbsen.

PATE, der Ausschlag am Rleide. Chur: Braunschw. PAUEN, mit einem seinen, pfeisenden, und kläglischen Ton reden, wie die Kinder, wenn sie etwas zu klagen haben. Besonders wird es auch gesbraucht von dem Geschren der jungen calecutischen Huner. Es scheint auch eine Nachahmung davon zu seyn. E. bawl, laut schreien. In Hamburg heißt, nach R. pauen, zanken, widerbellen. De Kinder pauet enem so veel to'n Oren: die Kinder übertauben einen sast mit ihrem weis nenden Geschren.

Pauke, ein Kind, bas immer flaget und heulet.

PAUKEN, paufen. it. mit hohlem Munde reden, mit Geschwäß übertänben: wie mit dem Schall der Paufe. Benm S. ist paufen und poofen, reden, schwaßen. Paufe mi vor, paufe mi na: sage hin, sage her.

Pauker, ein Pauker. Im Spott heißt ein Schulmeis ster, der mit dem Hintern der kleinen Kinder ums barmherzig umgehet, een Aars pauker: ein Orbilius. S.

PAULUUN, benm Chytr. und sonst Pageluun, ein - Psauluun, ein -

Pfau. R. und S. A. S. Pawa, pavo. Sit striven, oder treen as een Pauluun: sich brussten, einher treten, wie ein Pfau. Up den Fosten gaan as een Pauluun: an Beinen und Füssen nachlässig gekleidet gehen.

2.) Paulun war, nach einer verdorbenen Aussprache, ben den Alten auch so viel, als Pavillon, Thronhimmel, Schirmdecke. Auch wol Bawes lin. Willebrandt Hansische Ehron. S. 45. Beer Domheren drogen sin (des Kais. Karl IV.) Paulun, unde andere veere ere (der Kaiserinn) Paulun, dar se under reden.

'Aus, Paust, Pawest, der Pabst. Stat. 1. und anderwärts häusig in den alten Schriften. Wat schere ik mi um em, wen he ook de Paust van Rom were: was bekümmere ich mich um ihn, er sen so vornehm, als er wolle. Du bist dog wol de Paust nig: du bist doch wol nicht der Mann, vor welchem sich alles schmiegen muß.

'ausdoom, Pabstthum.

'AVEDETTE, Povedette, Pawedette, eine Art Tauben mit fleischigten Rasen, und rothen Augen. In Hamburg Paudette. R. Pavedetten, ogen: rothe trieffende Augen.

'Azzia, trokig, ftolz und beleidigend im Reden. In Samburg Prapig. R.

'EDDEN, treten. S. unter PAD.

'EDDIK, das Mark, das Innerste, medulla, matrix. R. U. S. Pitha. E. Pith. In Osnas bruck Piek. S. Den Peddik uut drukken: den verharteten Eiter aus einem Geschwür bruk

den. Und metaph. If moot den Peddik man unt drukken: ich muß die unangenehme Warheit nur heraus sagen. Enen bet up den Peddik unt sugen: einen bis auf das Mark aussaugen, ganzlich ausmergeln, durch Erpressungen arm machen. Unt fragen bet up'n Peddik: s. unter Fragen.

PEGEL (7). 1.) Bor Zeiten bebeutete es eigentlich ein gewiffes Maag fluffiger Sachen, ein balbes Rossel. So erklaret es Chytræus in Nomencl. Sax. col. 477. und 478. hemina, een Vegel. sextarius, ungefehrlit dre Begel. Måchst dem nennte man hier auch alfo einen inwendigen Rina einer Ranne, ber jum abmeffen bes Trunts in ben Gelagen biente, und etwa ein balbes Roffel bemerfte. Unter ben Deifterftucken ber biefigen Zinnengieffer ift noch jest eine Ranne mit Des geln gebrauchlich. Da eine folche Ranne mit vers fcbiebenen bergleichen Ringen verfeben gewesen, fo hat ebedem ein jeber ber Saufbruder gerade bis auf einen folden Ring, ohne abzusegen, trinten muffen. Satte er Diefen verfehlet, fo mar er gende thiget, jur Strafe, auf den folgenden ju trinken. Woben ber ziemlich unhöfliche Zuruf gewöhnlich gewesen: Suup up ben Pegel, du Blegel! Daber fagt man auch noch: enen goben Vegel fupen : einen guten Trunt verfteben tonnen : ein groffer Saufer fenn.

2.) In Hamburg heißt Pegel Brennholz, welches aus mittelmaffigen Mesten ber Baume geschlagen wird. R.

Sexept.

Pegeln, 1.) faufen, bes Gesoffes nicht fatt werden tonnen. R. Wir fagen auch picheln, in derfels ben Bedeutung. Uut pegeln, ausfaufen.

2, ) die Tiefe des Wassers messen. Sonft auch bis pen.

Pegeler, ein Gaufer. R.

Picheln, daffelbe mit pegeln in der erften Bedeutung.

PEIS. C. oben PAIS.

PEIT, sauber und nett gekleibet, im Sontagsschmuck. Es ist verwandt, oder dasselbe mit dem alten weittige, benm kazius, welches so viel ist als stolz, hochmathig. Holl. weits, weuyts, der in schonen Kleidern sich brustet. S. Leiden. Collect. etym. P. II. p. 187. Im Chur. Braunschw. sagt man petunte.

PREK, eine Piete, Picke. Fr. Pique. Pekens beep, ein Paar Klafter tief. S. Renner unter dem J. 1309. Ein jechlich Landtman im Wiehlande schal hebben tho ewigen Tiden einen Degen, einen iseren Hodt, ein paar Wapen henschen, ein Schilt, ein Wartbarde (etwa eine Zime merart, oder eine Streitart. S. BARE.), und einen Peck von 16 Woeten, und korter nicht; ben Broke 1 Mark.

Pekel (11), Salzbrühe zur Erhaltung des Fleisches und der Fische: Bockel, muria. E. Pickle. H. Pekel. Gr. 1817/05, Salz. Herr Richen verlaschet mit Recht die Meinung, daß der Name sowol als die Ersindung von einem Hollander Wilhelm Bockel herstamme. Pekel fleest, Pekel hering 25, eingesalzen Fleisch, Hering 25.

Pekeln.

Pekeln, 1:) inpekeln, ins Salz, in die Salzbribe legen.

2.) intrank. Dat Solt pekelt al: bas Salz jerz gehet, ober schmelzet schon auf bem Fleische.

Pekel-sunde, eine alte Schuld, die noch nicht gebüß
set ist. In einer ähnlichen Metapher sagen wir
auch dasür: een Schinken im Solte.

PEKEN. S. unter Pik.

PEEL ift im Ditmarf. Der Kopfpus einer Braut an ife rem Sochzeittage.

Pelegrimare, verb. eine Wallsahrt thun. In den stadischen Statuten kommt es vor: So welc use Borghere willen pelegrimare 2c. Wenn je mand von unsern Bürgern wallsahrten will. S. Flot-ferdig, unter Fleten.

Pelegrimacie, Wallfahrt. Im Rein. De Wos.

PELMEKE, eine Frauensperson, welche fich mit Tan beleien beschäftiget. Im Chur Braunschw.

PELTERIJE. S. unter Pils.

PENE. S. PIEN.

PENN, ein holzerner Nagel, ober Zapfen. it. ein holz zerner Thurriegel. E. Pin.

Pennen, To pennen, verriegeln, die Thure mit eis nem Riegel verschliessen. Im Ditmars. to pans nen.

Verpennen, Bretter mit kleinen bolgernen Rageln jus fammen betten.

PENNING, Pfenning, eine kupferne Scheidemunge, Der zwolfte Theil eines guten Groschen. 21. S. Penig, Pening. E. Penny. Es wird oft für Geld überhaupt, und für eine jede Munge genome

men. Penning Pennings Brober: eine Rebensart, welche bie Bleichheit bes Bentrags ju einer Boche ausdrückt. R. In plur. Vennins ge, jufammen gezogen Penje. Be het branv Denie! er bat viel Geld. Stat. 48. Go wor twe ein Erve tho samende hebben, unde nicht aver ein en dreget, unde erer neen snnes Dels entberen will umme Venninge; fo welf erer van dem anderen will, de mach dat Erve setten unme Penninge the Hure tc. Wenn zween ein Erbe in Gemeinschaft haben, und fich nicht vertragen tonnen, und teiner unter ihnen feinen Untheit miffen ober abstehen will für Geld; fo mag berjenige, welcher fich von bem andern fcheiben will, bas Erbe ju einem gewiffen Preife, wofür es foll vermiethet werden, anfeken. G. and Stat. 49. Ord. 34. Umme leende Vens ninge unde bewisede Penninge schall men jewsliken Manne dachdurgen aver Dwernacht: wegen geliebenen Gelbes, wovon man ben Bes tbeis geführet, foll man jebermann (er fen, wer er molle) von Gericht laden bimnen 48 Stunden. Betalen, ober bereben ben eersten Benning by den lesten, tomme oft vor in den Dotumen ten und Raufbriefen, fur: in einer Summe, auf einmabl bezahlen, ohne Termine.

Hil-penning, ein Pfenningfachser. S. Hüden, buten.

Penn-wek. G. unter WER.

Puns, und Pons-knikker, vielleiche Pennings,

fniffer, eine groffere Urt glafurter Augel von Thon, womit die Kinder spielen.

PENTJE, ein Schimpfname einer zur Arbeit unbeque men Frauensperson: eine, die ihre Hande ben der Arbeit nicht besudeln mag. Pentje Sondaags: dasselbe. Pentje up der Nai-natel! eine seine Natherin, welche zur Hausarbeit ungeschickt ist.

PEPER (n) Pfesser, piper. Gr. ninsei. Den Peper Borup leggen: einen hohen Preis für einen Wacke fordern. If wolle, dat du werest, woor i. Peper wasset: ich wollte, daß du wärrest, ich weis nicht wo, oder 1000 Meile von mir. If hole minen Peper so good, as ji jouen Saffraan: ich bin in meinen Gedanken eben so gut, als ihr in den eurigen.

Pepern, 1.) mit Pfesser wurzen. Dat is heet pe pert: es ist zu viel Pfesser daran gethan. it. es ist zu theuer gekauft.

2.) ein stechendes, oder schmerzendes Jucken empfins den. De Foot pepert, wenn nach dem so ges nannten Schlasen des Fußes das Geblüt wieder feinen freien Lauf nimmt; welches sich besser ems pfinden, als beschreiben läßt.

Peper-kämen, romischer Kümmel. - S. Kämen. Peper-nöte. S. unter Nut.

Peper-ömken. S. unter Oom.

Peper-panne, ein mit Pfeffer gewürztes Ragout von Kalbe oder kammfleisch. S. PANNE.

Peper-geld kommt vor in einer Urkunde von 1353, worin Marquart Wolf dem Kirchherrn zu Beder: kesa ein Pfund Peper, geldes für 3 Mark Bremer Silbers Silbers verkauft. S. des Herrn Prof. Cassels Bremens. T. I. p. 518. Wir wissen nicht, was badurch zu verstehen ist.

PEERD, Pferd., S. Paerd. Damit kommt überein bas lat. veredus, ein Postpferd. Un't Peerd famen: empor kommen. Ban dem Veerde up'n Efel famen: jurud tommen: fich in feinen Glucksumständen verschlimmern. Enen van't Peerd up'n Efel helpen: etwas dazu bentragen, baß jemands Gluck frebegangig wird. Of will Di een Veerd wisen, dat kurder topt; ich will Dir etwas noch merkwurdigen fagen: ich will bir folche Geschichte, Benfpiele, oder Grunde fagen, Die noch ftarker beweisen. it. ich will bir folche Mittel, oder Gonner, anweisen, welche beinen Zweck noch besser befordern könnem. Dat Weerd geit dre un dartig: das Pferd gebet auf breven Beinen, ober hinket. Enen up'n valen Deere be finden; jemand auf einer ligen, ober Um Man braucht dieß Wort auch treue, ertappen. in vielen Beschreibungen wenn man eine Sache vergröffern mill: he lout as een Veerd: fritt · as een Peerd: supt as een Peerd 2c. Sprw. Salet de Divel dat Peerd, so hale he den Toom baarto: f. Duvel. Dat Veerd, bat vor de Drekakare geit, kumt nig vor den Was gen, ober Rutiche: wer einmahl in einem ger wissen niedrigen und verächtlichen Umte leber, ber gelanget folten ju einem murdigern : ober mie Juvenal fagt:

Haud facile emergunt, quorum virtutibus obstat

Res angusta domi — Dat Peerd, dat den Havern verdenet, frigt en tig: Personen, die dem Staat die nühlichsten Dienste thun, werden gemeiniglich am kärglichsten besoldet: ein geehrter Mussiggänger geniesset die Früchte, die dem Fleisse anderer gebühren. Das Ackerpferd und das Autsch; oder Paradepferd sind bequeme Benspiele von dieser Ungerechtigkeit. Witte Peerde kostet veel to streuen: die Wahre heit dieses Sprüchworts beweisen die buhlerischen und stets gepubten Krauenzimmer.

Hand-peerd, Handpferd: besonders das Pferd, so an der linken Seite vor dem Wagen gehet. it. eine Person, welche man fists, als einen Nothhelfer, zu seinen Diensten hat.

Ho-peerd, ein Pferd, in der Kindersprache. Won ho, ho! dem Aufmunterungsworte der Fuhreleute.

Kutsch-peerd, im umigentlichen Sim, ein ftolges Frauenzimmer, bas ben Kopf in ben Nacken wirft: ein Steiltopf.

Peerde-migen Pferdebarit. it. ein trabes und schleche tes Getrante: in der Pobelsprache. S.

PERDUMNIS, Perdums. Eis een Perdumnis: es ist das eine, wie das andere. S. R. Einige sagen Paterbums.

PERDUUN, ein ftartes Schifffeil, welches bienet die Stange, oder den oberften Theit einer Maft gut befe,

besessigen und empor zu halten. S. Perdoen, und Stag-Touw.

PERDUUS! ist ein Ausrufungswort, wenn etwas ploglich fällt. Perduus daar lag he: auf ein: mahl fiel er zu Boden.

Peregrinatie, Wallsahrt, Pilgrimschaft. Ord.
82. Were he och uthe umme Kopenschupp, edder in Peregrinatie, edder umme ander Werff, edder also verne, dat he to deme Richte nicht kamen en mochte 2c. wäre er auch abwesend, des Handels wegen, oder auf Wallssahrten, oder anderer Geschäfte wegen, oder so weit entsernt, daß er vor dem Gerichte nicht ers scheinen könne 2c.

Perment, Permint, Pergament. In einer alten Urkunde, in des Herrn Prof. Cassels Bremens. T. I. p. 482. Wh Borgermeistere und Rathomanne der Stadt Bremen bekennen und bestugen apendare in desseme Breve, dat Her Hinrick van Hasbergen wandages unse mede Borgermeister vor uns brachte enen apenen. besegelden Permintes Bress mit angehangenen Ingesegel u. s. w.

PERMUTTEN-BEREN, and wol Pargemuttens beren, Pergamotten. R.

PERNUKKEL, ift ein Spiel der Rinder, wenn fie Steinlein verfteden.

Pesel (11), ein Ochsenziemer, nervus genitalis tauri. R. Holl. Pees. E. Pizzle. In Preussen Peserick. In Osnabrack Pitte. Cest. Pid, fistula, canalis: Pidyn, mentula. Es ist dassels.

basselbe mit unserm Fisel. G. im Buchst. F. Ohne Zweisel stammet baber pissen.

Bullen-pesel, dasselbe. it. eine Peitsche von Riemen.

Smeer-pesol, ein schmußiger Mensch, ein Sau: Mischel.

Swien-pesel, dasselbe.

Pesel-borg, ein verschnittener Eber. G. Borg. Eis ne verschnittene Sau heißt Su borg.

PESEL (e), eine Stube unten im Hause. S. Pi-

Peterken, ein Dieterich, Hakenschlüssel, Diebssschlüssel. Wir sagen auch Dierker. Woher mag es kommen, daß diese Art Schlüssel Mannernamen haben? Wir sinden obiges Wort in einer niedersächsischen historischen Nachricht: Men fund by om 4 isern Instrumente geheten Pesterken, dar se de Kusten mit hadden uppe mas ket.

PHISOOK, ein Grillenfänger. Ift vom gemeinen Manne verderbet aus Physikus, oder Philosoph. Picheln, faufen. S. Pegeln, unter Pegel.

PICHT ist ein Ausrufungswott der Gassenjungen, wenn sie in dem Spiele, Kaaf af genannt, den Kieselstein eines andern treffen. Ob'es mit Piek in dem Kartenspiele Piquet, und dem Fr. piquer, stechen, treffen, im Spiele einen Vortheil erhalten, verwandt sen? mogen andere beurthetz len.

PIJE, eine Jacke, oder warmes Unterfleid, sonderlich der Kinder, von Flanell, Bon, oder andern gros

ben wollen Tuch. In hamburg Pen. R. In Osnabruck Piage, und Pyfe. S.

Pij-laken, grobes wollen Tuch, das zu folchen Kleidern gebraucht wird.

Pij-rok, ein Oberrock von dergleichen groben Tuche. R.

PIER, adj. und adv. auch wol fubit. bas Befte in feiner Urt: vortreflich, auserlesen. Soll. puyk. Es scheint zusammen gezogen zu senn von Dede Dif, bas Mart, das Befte und Chelfte eines Dinges. In Osnabrud wenigstens fpricht man Dief, und im Chure Braunschw. Deef, statt Peddif. S. Dat is Vief: das ift ausnehmend schon. Dief fett: febr fett.

PIER UN PANDER ift die verderbte Mussprache des Franzosischen pis que pendre. Vief un pans der van enem spreken: das Allerargste von je: mand hinter feinem Rucken reben, einem alle Schande und Lafter nachfagen: dire pis que pendre de quelqu'un.

Pik, Dech, pix. Gr. πισσα, ωιτία. Cambr. Pyg. Armor. Pec. A. S. Pic. E. Pitch: und in Lancaster Picke. Fr. Poix. S. Pek und Pik. Slav. Pekal. In den casibus obliquis nimmt Dif bisweilen, fatt bes i, ein e an: gleichwie auch in einigen Abgeleiteten. Ge holet to hope as Dif un Teer: fie find febr genau und fest mit einander verbunden. Dat Vit ward heet: er gerath in heftigen Born, tumet ira. von der Aufwallung des köchenden Dechs. Sa. . U 4.

Pif! und Pif schast du hebben: ic. Pif unt dem Cfel: nichts sollst du haben.

Peken (4), pichen, mit Dech überziehen, mit Dech zusammen heften. He sitt daar, as men he'r peket ist: er siget da so lange, als wenn er fest gehestet ware. Se sunt jummer bi een ander, as wen se tosamen peket sunt: sie sind immer ben einander, als wenn sie zusammen gejochet war ren.

Bepeken, verpichen.

Peke-draat, Pechdrat, ein gepichter Faben ber Schue ster. Peke braat his, und Meister Pekes braat, sind verächeliche Bennamen eines Schus sters.

Pik-balje, die Halfte einer durchgesägeten Vechtonne. Luse in der Pik baljen sofen: einen kahlen Borwand, eine nichtige Ursache ersinnen, zu tee deln oder zu hadern: nodum in scirpo guwerere,

Pik-lecht, Pechkerze, eine Kerze von dem schwarzen Unschlitt, welches zu allerlest aus den Grieben (Greven) gebrannt wird. Weil diese Pikzlechs te nicht viel wehrt sind, so sagt man: he schall nig een Pikzlecht hebben: er soll nicht das Gez ringste haben. Ik hebber nig een Pikzlecht van kregen: mir ist nichts davon zu Theil worz den.

Pik-mutze, eine kleine schwarze Müße, so die Manner ehedem, als die Peruken noch nicht so fehr in der Mode waren, unter dem Hut getragen haben. Pin, heimlicher Gross. Es ist das Franzosische Pi-

que.

que. Enen Pif up jemand hebben: einen Groll gegen jemand hegen.

PIKKEN, mit dem Schnabel, ober einem figigen Wertzeug haden. Man faget richtiger biffen, von Bef, der Schnabel.

Pikkern, bikkern, leise und oft klopfen. Bergl. Bo-

PIRMEVES, ein kleines schwächliches Kind, welches sein rechtes Wachsthum nicht hat. Es ist bas verderbete Pogmee, ein kleines Zwergmannchen.

PIEL, 1.) Pfeil. Gr. Bedog. In den altesten Zeiten hat es eine allgemeinere Bedeutung gehabt, und alles Gewehr, man mag es abschiessen, oder wersen, bezeichnet. Lat. pilum, Wurfspieß. Cambr. Bilan, Lanze. Die Schweden und Hole lander sagen auch Piel, Pyl, sagitta.

2.) Pile, oder Pilen heissen auch die jarten Riele von Federn, so noch in der haut sigen. S. Das ber heissen im Ditmars. junge Aenten und Ganse

Pielfen.

Reet - (Reit -) pile, die jungen Sprossen des Schilff robrs, wan sie eben aus der Erde hervorbrechen, und wie Spargel aussehen.

Uut pilen, verb. 1) die jungen Febern ausrauffen.

2) Es wird auch gefaget von den jungen Federn, und dem Barthadre, wenn sie anfangen hervor ju fommen.

PILAATS-KARKE, beifft in einer verberbten Ausfprache die Wilhabi Kirche in Bremen.

Pilaats-Sood, Wilhadi Brunnen.

PILER,

Piler, Pfeiser. Lat. pila. Gr. nudn. Cambr. Piler. Fr. Pilier. Span. Pilar.

PILIKRUT. Es kommt dieß Wort vor in des Erzh.
Joh. Rode Kapitulation, und bedeutet vielleicht Büchsenvulver: Ich will und schall och alle Kleinodien van Golde und Silver, Bussen, Pilikruth, und andere Rehtschop des Stichtes up allen Schlaten und Vorgen, in Hude und Bewahringe nehmen, und beschrieven laten, lüttig und grot

PILK. S. Pienlik, unter PIEN.

Pfelke-Tafel, eine lange Spieltafel, auf welcher man mit Rugeln spielet: eine Urt Billiard: Tasel: eine Drucktafel. Es ist mit dem Franz. Billiard, und Bille, eine Villiard: Rugel, verwandt. Das Stammwort ist das deutsche Ball, lat. pila.

PILL-HAAN, die mannliche Ruthe, sonderlich ber fleinen Knaben. Man sagt auch Wiepshaan.

Pilligen, berauben, pfündern. Fr. piller, tat.
expilare. Renner ben dem J. 1539. Und hehs
ben Kans. Man. Undersahten gepilliget: dess
gelicken der lofflicken Koninge van Franckrick,
Engelandt und Portugall Undersahten an ohs
ren Schepen, Volcke und Guederen dahtlis
chen und gewaltlicken sich vorgrepen ze. Mehr:
mahls ist es uns nicht vorgesommen.

PILS, Pelz. Pils und Fell stehen in Verwandtschaft; und es scheinet auch, daß sie vor Zeiten in der Bedeutung nicht unterschieden gewesen. Also kont das kat. pellis genau damit überein. E. Pilch, und Pelt. Fr. Pelisse. A. S. Pylce, ein Rock

von Fellen. Gloss. Pez. Pelliz, melota, ein Schaaspelz. Enem den Pils fegen: einem eis ne Tracht Schläge geben. it. einen derben Vers weis geben. Se legt enen dikken Pils to: it. Se legt idt alle up'n Pils: sie wird sehr fett. Enem Luse in den Pils setten: jemand gegen einen andern aufbringen: jemand argwöhnisch machen. Man moot nums Luse in den Pils setten, se kamet wol van sulvest darin: man muß ben einem Argwöhnischen durch Einblasungen den Verdacht nicht vermehren.

Smeer-pils, und "

Swien-pils, ein schmußiger fauischer Mensch.

Pilster, ein Pelzer, Kurschner, pellio. Fr. Pelletier. Daher hat hier, wie in Hamburg, eine Gasse ben Namen Pilster, strate.

Pelterije, Pelzwert.

PIMP-STEEN, Bimstein, pumex.

PIEN, 1.) Strafe. Daß dieß die erste und Haupe bedeutung sen, baran wird niemand zweiseln, der da weiß, daß dieß Wort in den altesten Sprachen diese Bedeutung habe. Celt. Pon. Gr. nown, tat. poena. A. S. Pin. In unsern alten Dockumenten wird es auch Pone, und Pene geschriesben: und sowol von Geld: als teibesstrasen geschrachet. Pine des Dodes, oder Pine des Hovedes: tebensstrase. Ord. 102. Enen Valscher schall men seden umme valsche Pensninge, unde dat Valsche barnen up deme Market. Dusse Pine des Dodes mach de Raedt delen in enen anderen Doet: diese Lox

PILER, Pfeiser. Lat. pila. Gr. wudy. Cambr. Piler. Fr. Pilier. Span. Pilar.

PILIKRUT. Es kommt dieß Wort vor in des Erzh.
Joh. Rode Kapitulation, und bedeutet vielleicht Büchsenvulver: Ich will und schall och alle Kleinvolien van Golde und Silver, Bussen, Pilikruth, und andere Rehtschop des Stichtes up allen Schlaten und Vorgen, in Hude und Bewahringe nehmen, und beschrieven laten, lüttig und grot

PILK G. Pienlik, unter PIEN.

Prelke-tafel, eine lange Spieltafel, auf welcher man mit Augeln spielet: eine Art Billiard; Tasel: eine Drucktasel. Es ist mit dem Franz. Billiard, und Bille, eine Villiard, Augel, verwandt. Das Stammwort ist das deutsche Ball, lat. pila.

Pill-HAAN, die mannliche Ruthe, sonderlich der fleinen Knaben. Man sagt auch Wiepehaan.

PILLIGEN, berauben, plündern. Fr. piller, tat. expilare. Renner ben dem J. 1539. Und hebs ben Kans. Man. Undersahten gepilliget: des gelicken der losslicken Koninge van Franckrick, Engelandt und Portugall Undersahten an ohs ren Schepen, Volcke und Guederen dahtlischen und gewaltlicken sich vorgrepen ze. Mehrmahls ist es uns nicht vorgekommen.

PILS, Pelz. Pils und Fell stehen in Verwandtschaft: und es scheinet auch, daß sie vor Zeiten in der Bedeutung nicht unterschieden gewesen. Also komt das kat. pellis genau damit überein. E. Pilch, und Pelt. Fr. Pelisse. A. S. Pylce, ein Rock von Fellen. Gloss. Pez. Pelliz, melota, ein Schaaspelz. Enem den Pils fegen: einem eisne Tracht Schläge geben. it. einen derben Verzweis geben. Se legt enen dikken Pils to: it. Se legt idt alle up'n Pils: sie wird sehr kett. Enem Luse in den Pils setten: jemand gegen einen andern aufbringen: jemand arzwöhnisch machen. Man moot nums Luse in den Pils setten, se kamet wol van sulvest darin: man muß den einem Arzwöhnischen durch Einblasungen den Verdacht nicht vermehren.

Smeer-pils, und

Swien-pils, ein schmußiger fauischer Mensch.

Pilster', ein Pelzer, Kurschner, pellio. Fr. Pelletier. Daher hat hier, wie in Hamburg, eine Gasse ben Namen Pilster, frate.

Pelterije, Pelzwert.

PIMP-STEEN, Bimstein, pumex.

PIEN, 1.) Strase. Daß dieß die erste und Hauptbedeutung sen, daran wird niemand zweiseln, der
da weiß, daß dieß Wort in den altesten Sprachen
diese Bedeutung habe. Celt. Pon. Gr. wown.
tat. pona. A. S. Pin. In unsern alten Dokumenten wird es auch Pone, und Pene geschrieben: und sowol von Geld: als teibesstrasen gebrauchet. Pine des Dodes, oder Pine des
Hovedes: tebensstrase. Ord. 102. Enen
Valscher schall men seden umme valsche Penininge, unde dat Valsche barnen up deme
Market. Dusse Pine des Dodes mach de
Raedt delen in enen anderen Doet: diese To-

besstrase kann, nach Gutsinden des Raths, mit einer andern Todesart verwechselt werden. Kund. Rolle Art. 37. By Pene 10 Mark, so vaken dat we breke: ben 10 Mark Strase, so ost je mand dagegen handelt. So auch Art. 20. 83. und 84. Osifr. Landr. 1 B. 110 Kap. Und dairna sall vek de Mortbrenners de Pine werden angelecht in Brucke und Bvete: d. i. die Strase in Brüche und Buse.

- 2.) Pein, Schmerz, Alt Frank. Pina. Das oben angeführte Cambrische Pon, und das Fr. Peine, bat auch diese Bedeutung.
- 3.) Tortur, peinliche Frage. Renners Chron. In dussem Jahre 1565, wurdt tho Bremen ges grepen eine Fruwe —— umme der Toverie willen, de bekande vele Quades in der Pine, starff up dem Owenger by dem Osterndohre.
- 4.) Mühe und Arbeit. Fr. Peine. Gr. wavos. Hofaard moot Pien liden: Hofart führet Ungemach mit sich. Dat is de Pien nig weerd: das ist der Mühe nicht wehrt. Fr. ce ne'st pas la peine, ce ne vaut pas la peine.

Buuk - pien, Bauchschmerzen.

Kop-pien, Kopfmebe.

Kusen-pien, Zahnschmerzen, n. dergl. m.

Pinen, verb. strasen, schmerzlich strasen, peinigen.
Ist veraltet. A. S. pinian. Alt Frank. pinon.
Lat. punire. Gr. mowice. Das Franz. peiner heißt Mühr machen. In einem alten Codice membr. der Brem. Stat. (f. unter dem Worte HELDE) stehet: Will he och ene spannen mit

mit ener Helden, dat mach he wol doon, ans ders ne scall he ene nicht pinen: will er ihn auch in Fessel schliessen, das ist ihm erlaubt, aber weiter soll er ihn nicht peinigen, oder Kummer machen.

Pienlik, peinlich. Eine veraltete Bedeutung bieses Worts, welche Frisch im Wörterb. aus dem Jeroschin anführet, ist: mit grosser Muhe und Sorge. Hieraus ist zusammen gezogen

Pilk, Pilken, franklich. it. gar zu zärtlich, der ben dem geringsten Ungemach klaget. Gen pilk Minsk: ein kranklicher Mensch. it. einer, der ben den geringsten Schmerzen zu sehr klaget. Dat Kind is regt pilken: das Kind ist unpässlich, oder, es gebärdet sich, als wenn es krank ist. Nach dem herrn Strodtmann bedeutet es in Osenabrück verdrießlich. In Stade auch, mager.

Pien-bank, Folterbant, Tortur.

Ponen, uut ponen, eigentlich bas Grrafgelb erles gen. Wir branchen es aber auch für: zahlen, auszahlen überhaupe, das Geld heraus geben. To ponen, zuschieffen, Zubuße erlegen. Daher in Osnahrust Ponteby, der im Spiel Geld zuseßen muß. Welches Herr Grodtmann nicht hinlänglich erkläret hat: indem bi ponen, oder bi ponken so viel heißt, als: Zuschuß thun, zur Strafe zuseßen.

Poonje, Strafe, Zubuße.

PINGEL, sine Schelle, tintinnabulum. Ein Wort, bas mit dem Mang einer Schelle übereinsomme.
Pingel-

Pingel - klokke, basselbe, it. eine kleine Glocke im Thurm.

Pingel - pott, ist gleichfalls, im verächtlichen Sinn, eine kleine Thurmglocke mit einem schwachen Klam

Pingeln, verb. schellen, klingeln, tinnire, tintinnabulo signum dare. Enen up pingeln: einen mit Klingeln ausweden.

Gepingel, Geflingel.

PINKE, eine Art Jagdschiffe, celox. Es scheint uns sprünglich ein Wachtschiff, navem speculatoriam, zu bedeuten: E. Pink. Fr. Pinque: und stammet vermuthlich ab von einem Alt sächsischen Worte Pink, Licht, Ange; welches die Englant der bewahret haben in pink-eyed, Holl. pinkoged, blinzend. Statt dessen wir jest, mit Einsschiebung eines Buchstaben, sagen plink vogen, blinzen. In lübeck Espink, ein kleines Schiff, ein Kahn.

Pinkel, der Mastdarm. Pinkels darm, dasselbe.
Pinkeln un Panssen: das ganze Singeweide.
In Osnabruek sagt man Pinken. S. Von einem geschlachteten Rinde bedienet man sich des sebten Mastdarms, eine Urt Würste davon zu machen, aus rober Habergrüße, Zwiedeln und anderm Gewürze, welche gleichfalls Pinkeln heissen; und welche man in Hamburg Kalunen oder Klunen, im Ditmarsischen Kunkelpipen, und anderstwo Umstekle. Wurste neuner.

Pinkeln. verb. 1.) In pinkeln, den Bauch mit Speise

Speife füllen, alles hinein effen. Ift ein Pobelwort.

2.) In hamburg ist pinkeln, piffen. R.

PINKEN, und Pinkepanken, hammern, auf bem' Umbos klopfen, wie die Schmiede. Gin Wort, so von bem Klang des hammerns gemacht ift.

Pinkepank, der Klang verschiedener Hammer durch einander. Gen Pinkepank, ein Schmid. Pinstepank in welker Hand? fragen die Kinder, wenn ein ander rathen soll, in welcher Hand sie etwas verschlossen haben, indem sie bende verschlossene Hande gegen einander auf und nieder hewes gen.

PINN, ein fleiner Pflock.

Pinnsoul, ein Schusterpfriemen (S. Souel). it. ein karger Filz. S. R. unter Pinn , Suhl. Die Westphälinger sprechen es Pinsuvvel aus. S. Im Hanndv. Pinnsuler. In Preussen pinsseln, genau dingen. In einem alten Vocabul. von 1482. Pinz, subula.

PINNASS, eine Urt Seeschiffe, ein Jagoschiff. Bergleiche oben PINKE.

PINNKEN, Alale von der mittleren Groffe. Die Groffen'nennen wir Pannsale. Davon scheiner Pinns ken das Verkleinerungswort ju fenn.

PINSEN, achzen, klagen. In Preussen ist pinseln, micht nur klagen, sondern auch genau dingen. Rein: de Wos, S. 95 der Wolfenb. Ausgabe von 1711. Dat drydde is de lystyghe Klocksheit Reynkens, wo he begunde to pinsen, syklos to dedyngen u. s. w.

PINT, das manuliche Glied, vox obsc. et pleb. kat. penis. E. Pintle. Von Pint, oder Punt, punctus. S. Haltaus unter diesem W. Jan Pint, ein Schimpswort: ein weibischer Mann, ein Weibernart.

PINXSTEN, Pfingsten, pentecoste. To Pinpsten up'n Sse: nimmermehr, ad calendas græcas. Jan Pinpsten: ein Närrchen, wird als ein scherzhafter Schimpfname gebrauchet.

Pinxst-vols. Luren as een Pinpft voß: wird voneinem schlauen tauerer gesagt. R. unter Bog.

PIPE, 1.) Pfeise. Cett. Pib. A. S. und E. Pipe. S. und Schw. Pyp. Fr. Fifre. Ital. Piva. Fleuten funt holle Pipen: bas sind suffe tagen, teere Versprechungen. Du schaft na miner Pis pe danzen: mir sollst du gehorchen. De Pipe geit in den Sak: er fängt an zu weinen: seine Munterkeit verwandelt sich in stumme Traurigkeit: welche Nedensart von der Sackpfeise entlehnet ist: gleichwie auch folgende: De Pipe in den Sak steken: ploslich verstummen, die Pfeise einzige ben.

a.) eine Röhre, tubus, siphon, canalis. Besone ders hat diesen Namen ein Canal hier in der Stadt, welcher aus der großen in die kleine Wesser gehet, jest aber größten Theils zugeworfen ist. Luchters pipe: die Röhre des Leuchters, worin das licht stehet. Dat Lecht brenut in de Pipe: die Kerze brennet in die Röhre des Leuchters. Wenn eine Tobackspfeise verstopst, oder voll Uns reinige

reinigkeit ift, bag fie schnarchet, so pflegt man ju sagen: De-Pipe fnakket mit.

3.) eine Are spanischer Wein und Delfasser von et wa 100 Subchen. R. Span. Pipa.

Scharn-pipen, Schierling. S. im Buchft. S.

Snor-pipe, das blecherne Robrlein, womit die Schufter , Ligen am Ende beschlagen find. In Hamburg Nestelspipe:

Pipen, 1.) pseisen, tibia canere. R. S. E. pipe. Schw. pypa.

- 2.) pfeifen, wie die kleinen Bogel, und bas jungs Federvieh. Lat. pipire. Gr. minigen, it. mit feiner Stimme reben. S.
- 3.) sich klagen, stohnen. R. S. Se pipet jums mer: sie klaget sich immer, sie ist allzeit kranklich.
  - 4.) kussen. S. Sprw. Van Pipen up de Lips pen kumt Brundschup under de Slippen: ein Frauenzimmer, das ihrem Liebhaber verstattet es zu kussen, ist auf dem Wege, ihm staffelsweise noch mehr zu verstatten, und ihre Ehre aufzuopfern: die Liebe verleitet Personen benderlen Geschlechts von einem Grad der Vertraulichkeit zum andern. Ji mögt mi. wol pipen un flobben, man schoont mi de Lobben: s. unter Lobbe.

Piper, Pfeiser. A. S. Pipere. Den Piper lonen: das Gelag bezahlen, für die Bezahlung haften, payer les violons.

Piepsk, und Piephaftig, adj. und adv. Magend, trautlich. Een piepst Minst: ein Zertling, der leicht stohner. De ward so piephaftig: er Auge, fångt an zu krankeln. Dieß lehtere Wort wird auch in der zwoten Bedeutung des Zeitworts pis pen gebrauche. Piephaftige Stemme: eine feine Kinderstimme.

Pipen-dopp, der durchlocherte Deckel auf einer Tosbackspfeife.

Pipen-gossel, Pipen-gosske. S. Gossel, unter Goos. Man sagt auch Piepegoos. R.

Pipen-knaken, ein Rohrbein, Der haupt: Schenkelt ober Beinknochen, os tibiæ: ein Markfnochen.

Pipen-Aave, Piep-stave, gespalten Sichenholz, wors aus die Fastauben zu den Pipett und andern Fässern gemacht werden. Es wird als eine Hands lungswaare von hier nach Spanien und Frankreith gesandt. G. STAF.

Piep-haan, mentula. R. S. PILL-HAAN.

Pipp, der Pips, Zipf: der Schunpfen der Wögel, besonders der Hühner, woben ihmen die Naseldscher verstopft sind. R. E. Pip. Fr. Pepio. Lat. pipita. Den Pipp meg hebben: eine Kranks heit gesasset haben, oder den Ansang davon emspsinden. Besonders von Schwangern: den Ansschein, die Zeichen der Schwangerschaft haben. Wir sagen auch von andern Dingen, die anfans gen zu verderben: dat Ding het den Pipp al weg.

Pipperling, ein Zartling, ber nichts vertragen kann. R. Dieß wird wol von pipen, klagen, stöhnen, abzuleiten senn.

Pippel-seek, schwächlich, franklich, R. Soll. pip-sigh, sigh,

figh. Pippel : seelst uut feen : eine blaffe trant-

Pipp - meesken, und Pipp - meves, ein schwacher franklicher Mensch von blasser Farbe. Von Meesken, eine Meise, parus. Das letzere ist, vielleicht nur eine Verwechselung mit Pikmeevs. S. oben an seinem Orte.

Piren, genau suchen, forgfältig sammeln. Chur-

PIRTJEN. G. unter PURREN.

PISAKEN, plagen, qualen, schlagen. R. Enen bor pifaffen: einen berbe prügeln. Es fragt sich, mas biefes Wort für einen Ursprung habe?

PISEL, eine kleine Stube mit einem Ofen. Ist auch Friesisch. Fr. poisle. Aber Pefel (s) ist im Die marsischen die größte und beste Stube im Hause ohne Ofen, Id. Ditmark. Bergl. Wachter unter Pufel, culina, conclave.

Pessen, wissen. Celt. piso. Fr. pisser. Ital. pisciare. Schw. pissa. Es konnte abstammen von Pesel. S. oben. Pissen geit vor danzen: die nothwendigsten und dringenosten Geschäfte geben vor den weniger nothwendigen.

Bepillen, beseichen. Von einer bochst lächerlichen Sache pflegt man zu fagen; daar scholl man sik aver bepissen.

Pissel-dook, Piss-lappen, ein Wickeltuch fur junge Kinder. R.

PITT, das Mark, das Beste von einer Sache. E. Pith. Es ist sowol im Ursprung, als in der Bes deutung, dassische mit PEDDIK.

PITER-

PITERPATER, ein unvernehmliches Geschwäß, ein Geplapper, Geplarr. Besonders nennet der gesmeine Mann also eineRede in franzosischer, oder einer andern, ihm unverständlichen Sprache, abs sonderlich wenn die Aussprache etwas geschwinde ist.

Piterpatern, verb. etwas unverständliches daher plaubern. E. pritle-pratle, plaudern: patter and pray, etwas andächtiges hermurmeln. Ohne Zweifel von dem Herplappern des pater noster in der romischen Kirche.

PIETJE, eine in ihrer Art schlechte Frucht, welche ben gehörigen Wachsthum nicht gehabt bat. Chur-Braumschw.

PIETSKE, Peitsche. Pietsken, peitschen. 26us bem Wend. biju, bicz, schlagen.

PLADDE, ein Fetz: ein abgetragenes, oder zerlumps tes Tuch. Es wird ben uns nur noch gehöret in der Redensart: Dat kumt van der Pladden in der Matten (im Hannöv. uut den Pladden in den Plunnen): das ist gerade einerlen: der eine Zustand ist nicht besser, wie der andere. S. MATTEN, Man spricht es gemeiniglich Platzten aus.

PLADDERN, plätern, pludern, plaubern, plerren, blappern. Es find dieselben Wörter mit flatern, flaren. S. Flätern.

Plater-taske, Plaudertasche.

PLADDERN, pladdern. Im Water pladdern. R. Gr. ndador, Raffe, Feuchtigkeit, ndadoes, feucht, naß. Bergl. unten Plasken.

Plad-

Pladder-natt, pfugnaß, über und über begoffen. Pladder-napp, vor Zeiten, ein Trintbecher. Bielleicht auch, ein Spulnapf.

Plagen, platte Rasen, Erbschallen, die unter den Mist gemenget werden. R. Es kommt überein mit Flage, die Flache: flakt, flach; platt. Plaggen maien: dergleichen Erdschollen hauen, welches mit einer Querhacke geschieher. Es ist von Plakke in der zten Bedeutung. Die Plaggen sind von dreierlen Gattung: Gras, plaggen, Heid; plaggen und Entern (wie sie im Lineburgischen heissen). Diese letzten haben etz was vom Grase und Heide zugleich.

Plaggen, verb. Erdschollen hauen.

Plaggen-faul. S. unter FAAL.

Plaggen-maier, einer der Plaggen hauet. Up bem Buuf liggen, as een Plaggen, maier: mit dem Bauche auf der Erden liegen, wie ein ermas deter Plaggenhauer im Grafe.

Plaggen-feed, Plaggen-fekel. S. unter SEGED.

Plakk, Plakke, 1.) Fleck, Flecken, macula. R.

S. Gen Plakken im Rokke heißt im uneigents lichen Sinn, ben dem Franenzimmer, ein boses Gerücht von ihrer Spre und Tugend: mie auch die würkliche Beschmußung derselben. Sprw. Daar heet kien Robunt, of se het enen Plaksten: Niemand kommt ins Gerede der Leute ohne alle Schuld. Herr Wachter, unter Fleck, leitet es her von blak, adj. schwarz.

2.) ein Snick: fowol ein abgeriffenes, und abgeichnittenes, als angesettes ober angeklebtes Stuck:

fra-

frustum, segmentum, assumentum, commissura. Raum brauchen wir es noch in dieser Bedeutung. Es hat sich bennaht vertoren in Bliffe: welches im Buchstaben F nachzusehen ist. Doch sagen wir noch Plits un Platt für, Rleis nigkeiten. S. das bald folgende Plikk.

3.) ein flaches Sthat tambes. Es ist dasselbe mit une ferm Flag, Flage. Luth. Blackselb. Lat. plaga.

S. Frisch im Borterb. unter Plache.

Plakken, verb. 1.) Fleden machen. Swarte Kasfes beren plakket: schwarze Kirschen machen Fles cken.

- 2.) Fleden bekommen, fleetig werden. R. Witt Eug plattet ligte: weiffe Kleider bekommen leiche Fleden.
- 3.) heften, kleben, figere. Es ist sichtbar von der Aten Bedeutung des Worts Plakke. Frisch führtet aus Alberi Lex. an: ich plack, reconcinno, resarcino: ich setze einen Placken an, affuo. Daher Plakat, ein oberkeitlicher Besehl, der an öffentlichen Plaken angeheftet wird: affixum. Wie auch Plugge und Pluk, Pflock, womit man etwas anhefter. An plakken, ankleben. Up plakken, auf kleben. Sien Tüg allerwegen daal plakken: seine Kleis der allenthalben Stückwicke nieder kigen, hier ein Stück, und dort ein Stück: wie nachtässige keute benm Auskleiden zu thun psiegen. Es ist auch in dieser Bedeutung ben den Hollandern üblich.
- 4.) einzelne unordentliche Schuffe thun, benm Erseteiren der Soldaten, wenn fie zusammen auf eine mahl

mahl seuern muffen. Geschehen viele bergleichen unordentliche Schuffe, so nennet man es plike plakken. Auch diese Bedeutung ist von der zwozen des Worts Plakke entstanden, sintemahl ders gleichen einzelne Schuffe als abgeriffene Stucke, bei truchtet werden können.

5.) abzwacken, unter allerhand Vorwand Abgaben erpressen, plagen, exactionibus vexare. Daber Plakket, ein Schinder, exactor. Plakkerije, Schereren, Erpressung. Es sind diese Worter auch im Hochdeutschen üblich. Wir führen es nur an der Muthmassung wegen, daß es von Plakke in der 2ten Bedeutung möchte gemacht sonn, und eigentlich sagen wolle: ben Aleinigkeiten erpressen. Gemeiniglich wird es als ein frequentat. von plagen angesehen.

Beplakken, 1.) beflecken, fledig machen.

2.) befleben, befleiftern.

Plakked ist das particip, gestedet. Rood plassed, roth gestedet. Swart platsed, schwarz gester det. Ene swart platsede Ro: eine Rub mit schwarzen Flecken.

Plakker, ein einzelner Schuf, ber benm Erereiren zur unrechten Zeit geschiehet. Enen Plakker maken heißt bemnachst auch überhaupt: etwas zu unrechs ter Zeit Hun, einen Behler begeben.

Plakkerig, flectio.

Plak Rede, ein Ort, wo die Platate angeschlagen werben. it. wo man allerlen Sachen nachlässig nieder wirft. De sut mien Hund vor ene Platsitee an: er siehet mein Saus an, als einen Ver-

wahrungsort von allem Plunder. Man sagt auch: he maket baar ene Plaksstee van : er macht eine Gewohnheit baraus.

Plik, eine Kleinigkeit, ein Punkt: gleichsam, ein kleiz nes Sud, oder Theil. Bon der 2ten Bedeux tung des Worts Plakk. In Hamburg und Ossnabruck Prik, ein Punkt. R. und S. Bi Plik un di Plak: ben Kleinigkeiten. Man sagt auch Klik un Klak. Dat Geld kumt bi Plik unt bi Plak in: das Geld kommt ben kleinen Posten, oder nach und nach ben Heller und Psenmingenz ein. De wect idt uppen Plik: er weiß es ganz genau. De dropt idt uppen Plik: er trift es genau, oder, wie die Hochdeutschen sagen: er trift den rechten Fleck.

Plikkerije, Aleinigkeiten.

Plik-plakken. S. die 4te Bedentung von Plakken. Plik-schulden, kleine Schulden. Sprw. Plik-schulden ben un Stoferegen dringet bor: viele kleine Schulden und Staubregen dringen durch.

PLAMPE, ein kurger und breiter Degen. G. PLITE. PLANK, ein halbes Moffel. Im Ditmarf.

PLANKE, 1.) ein Brett, eine Bohle. lat. planca. Celt. Plange. E. und H. Plank. Fr. Planche. Gr. Alak.

3.) ein Zaun, eine Wand von Brettern, jur Ber friedigung eines Gartens ze. In Ungern beiffen die Dorfer, welche mit dergleichen holzernen Ber friedigungen, wider ben ersten Anfall, eingeschloßten find, Palanken.

Beplan-

Beplanken, mit Brettern ober Pallifaben einschlieffen, und befriedigen.

PLANTEN, pflanzen. A. S. plantan: kat. plantare. Planter, 1.) Pflanzer, der pflanzet. Spruchw. Wenn de Boom is groot, so is de Planter bood.

2.) Planter, oder Bonen planter, ift ein Inftrument mit einigen Zapfen, so man in die Erde stedet, um auf einmahl viele tocher zu machen, worin man die Bohnen wirft. S.

Plant-kruud, Plantel-kruud, Pflanzen von Blus men und Gartenfrautern, welche man von ben Einwohnern ber Vorstädte, die fie in ber Stadt herum tragen, tauft und pflanzet. R.

Plant - flokk, ein unten zugespister Stock, womit man, benm Robloftangen, Die Locher in Die Erde machet.

PLASKEN, platschen, spulen, Wasser verschütten.

S. oben PLADDERN. Wassen un platsen:
eine Arbeit thun, woben viel Wasser verspulet
und verschüttet wird. R. S. Es ist gemacht vom
taut des ausgegossenen Wassers. Schw. plaska,
mit Wasser besprüßen: wosür die Engländer
splash sagen. Man weiß aber, wie gern die ale
ten Sachsen ein sovr den Wörtern gesetzt.
Plash ist sonst ben den Engländern ein stillstehen;
des Wasser: plashy, voll stehendes Wassers:
und to plash, besprengen. Wend. plawiu,
plawicz, schwemmen, wässern, am Wasser hands
thieren: ploju, pluju, sprüßen.

Plastern, wird von dem Geräusche bes auf die Erbe

fallenden Wassers gebrauchet. Idt regnet, dat et plastert: es regnet mit einem groffen Geräusche. Hör maal, wi idt plastert: hore, wie start es regnet. In Hamburg plattern. R. Wir brauchen auch in diesem Sino klatern. Das her ist

Plass-regen, Platregen.

Plass heißt in einigen Redensarten so viel, als Plas. Fr. Place. Lat. barb. placea. S. Ev Plass se famen: eigentlich, zu Boden sallen. it. häße tich anlaufen. Hier kame if aist to Plasse: hier laufe ich schlecht an. Enen to Plasse bringen: einen zu Falle bringen, zu Boden stürzen. Reinese de Bos. 1 B. 24 Kap.

> He scholbe myt syneme falschen Spele Lo Plasse bryngen vele unde vele, Unde den Konnynck bryngen van syner Ere.

Es ist also biese Redensart in der Gottschen Uebersetzung dieses alten niedersächsischen Gedichts unrichtig gegeben durch, auf die Beine bringen.

PLASTER (a clar.), Pflaster, emplastrum.

Plastern, beplastern, mit Pflaster bebecken. De plas fert geern : er batt viel von Pflaster.

Schon-plafter, Schonfleden.

PLASTER (a obsour.), Pflaster, stratum, pavimentum. Bon einem Hause, ober andern Grundskilcke, das zu theuer gekaust ist, ober wors an viel Geld verwendet ist, sagt man: dat ist em een dur Plaster: das hat ihm viel Geld gekosstet. In welcher Redonsart Plaster zwar mit einem

einem hellen a (a claro) ausgesprochen wird; es muß aber doch hieher gebracht werden, und die Aussprache des a ist verfälschet: oder Plastet hat hier eine dritte Bedeutung, welche noch ben den Hollandern, Englandern und Franzosen üblich ist, namlich Mortel, Gyps, Kalk. E. Plaister. Haafter, Pleyster. Fr. Platre. Also könnte es nicht unfüglich ein Gebäude ber deuten.

PLATT hat alle Bedeutungen ben uns, die es im Bochbeutschen bat: flach; eben, breit, bunne, nieder gedruckt. Im figurlichen Sinn : ohne Ralfch, ohne Umschweife, gerade ju. Rr. und H. and plat, flach. E. flat. Schw. flaat. Isl. fla, flatur. (Es scheint also mit fleten, flief: fen, nabe vermandt ju fenn) Gr. Adatuc. Bon Diesem Worte stammet Plat ab. If will bi platt flaan: ist eine gemeine Drohungsformel. De is platt: er macht nicht viele Umftanbe: er fagt einem feben bie durre Wahrheit ohne Buruck: baltung. he is man fo platt wea: er verfte: bet fich nicht auf Ceremonien und Romplimente. Im Scherz antwortet man auf die Frage: mp geit idt? wir gebet es euch? platt under. as de Gose.

Platt-foot, eigentlich, ber einen breiten Fuß hat. it. ber einen banerischen ungeschieften Gang hat. S. Schw. Flaat-foot. Lat. plautus, latipes.

2.) In Hamburg heißt dieß Wort, so wie auch Platten, druffer, ein Mensch, der nicht an sich halten

halten fann, fonbern gerade mit bet Sprache bers ans gebet.

Platt-nale, der eine flache und breite Rase hat: Schw. flaat-næsot, simus.

Platt-fnute, ein breites Maul: ber ein breites Maul bat. Wir fagen auch Breet, fnute.

Plätten, pletten, platt ober flach machen. it. glatten, lævigare. E. flat, und plat.

Plättern, Plettern. Terpfettern, platt drucken, zer:

Plate, 1.) eine Platte, Blech, platt geschlagenes Sissen, oder ander Metall. R. Engl. Plate. A. S. Platung. Vergl. A. S. plætan, schlagen. Blad in Disk blad, Tischplatte, ist vermuthe lich nur eine verderbte Aussprache für Disk plate.

2.) eine Weiberschürze. Daher nennet man ein ungestümes, rauschendes Frauenzimmer Ruusken: plate. S. im Bucht. R.

3.) eine Sandbant, oder Untiefe mitten im Strom. Diese werden ben ber Sbbe entweder sichtbar, oder nicht: im tektern Kall beissen sie blinde Platen.

4.) Bor Zeiten bedeutete es auch einen Srufthar, nisch, die eiserne Brustplatte, Panzer. Und ges hörete mit zum Heergewette: Sine Platen, sin Grusener, Schilt und Kragen: sein Brust harnisch, sein Wassenrock, Schild und Kragen. Isl. Plata. Daher heissen noch, an einigen Orzen, die Harnischmacher Plattner. Isl. Platari.

Platte, 1.), eine flache breite Schuffel. E. Platter. Fr. Plat.

2.) ein

- 2.) ein feg. G. oben Pladde. Plattern. G. oben Plastern.
- Plegen (7), 1.) pstegen, verpstegen, Sorge für etwas tragen, sorgfältige Handreichung keisten, curam agere, tueri.
  - 2.) pflegen, gewohnt senn, solere, consuevisse. In dieser Bedeutung conjugiren wir in Imperf. if plogte, auch wol if plag, ich pflegte : in Præt. if hebbe plogt, ich habe gepfleger. In dieser Bedeutung ist der Sinn von der Gorgfalt zu der Gewohnheit übergebracht. Denn man pflegt dassenige am meisten zu thun, worauf uns fere gröfseste Gorgfalt gehet.
  - 3.) verpflichtet, verbunden, schuldig fenn. 2. G. plihtan, sid verpstichten: spondere, oppigno-Diese Bedeutung ift veraltet, aber einiger Abgeleiteten megen besonders zu merten. Rolle Art. 145. He en hebbe dann ohme thos vorne vornoget datienne he em plegende wes re: er habe ihm denn zuvor bezahlet, was er ihm schuldig war. Eben das. Art. 183. Och en schall nemand jenigerlei Buth, ofte Buedere, welfe de Zife efte andere Vorplichtinge plegen und plichtich sin, foren ofte foren laten jes nige Bus efte Ummervege: auch foll Niemand einiges But, ober Guter, von melden die Accife, oder andere Auflage, ju entrichten ift, durch Des benmege oder Ummege, fabren, noch fabren las fen.
  - 4) To plegen, Sandlanger fenn: einen Frohn: bienst leisten, wodurch man einem Arbeiter, befon:

Ders einem Mäuter, an die Hand geher, und bas Möthige zu langet. Damit kommt ziemlich übere ein das Hochdeutsche zupflichten, oder benpfliche ten, auf jemandes Seite senn, Benfall geben.

Plegelik, gewöhnlich. In einer alten Urkunde von 1397. Zo hebbe mu Here Thiderife von dem Horne ennen publicum notarium —— ges scriven laten dessen Bref, de uns of den Weds derbref —— gescreven hefft, unde getekenet mpt spnem plegeliken tekene 2c.

Pleges - mann, ein Handlanger. S. In der Kund. Rolle wird verordnet, daß Zimmerleute und Maurer von Oftern bis Michaelis sich mit 15 Groten Taglohn, nach Michaelis aber mit. 12 Grosten, sollen begnügen lassen: der Pleged, mann aber solle 2 Grote weniger haben.

Pligt', 1.) Pflicht, Schuldigkeit, obligatio, officium. Von plegen in der zeen Bedeutung:

2.) eine jahrlich zu entrichtende Steuer, befonders das Geld, welches die Prediger und Kufter auf dem kande von den Eingepfarten heben. De Kofter sammelt sine Pligt, sagt man, wenn der Kufter von haus zu haus gehet, seine Ges bühr einzusammen. Wenn es in Naturalien entrichtet wird, so nennet man es Pligt, eier, Pligt, roggen u. s. w.

3.) Pflege, Sorge, Verforgung, eura, tutela. von der iten Bedeut. des verbi plegen. Bennt Pufend. Obs. Jur. univ. T. III. Append. p. 68. Wenthe dar mach men eynes anderen Gubt nicht

nicht furder in Plucht the nemen, alse he syn eigen Gudt beith.

4.) ein kleiner Raum forn und hinten auf einem Schiffe. 1. Plegt.

Unpligt, ungewohnliche Abgabe, die über die Gebühr bestahtet, wird: præstatio indebita et modum excedens. Weis aber die keute gemeiniglich meisnen, daß sie über die Gebühr bezahlen, was sie bach zu entrichten schuldig sind; so nennet man auch im gemeinen Gebrauch Unpligten, und horzgerlife Unpligten alle bürgerliche Abgaben und Steuern, die das gemeine Wesen ersordert.

Pligtig, verpflichtet, verbunden, schuldig. Ord. 16.
So we Rente plichtich is to gevende der Stadt zc, so jemand schuldig ist Zinse an die Stadt zu bezahlen. Sen das. Offte eme de Raedt van der Stadt weghene wes plichtich were: es sen denn, daß der Rath ihm von Stadts wegen eines schuldig wars. Kund. R. Ark.
139. Dar men de Zise af plichtich is: wovon man die Accise geben muß.

Pligt - anker, der vornehmste oder Hauptanker, anchora sacra. Er heißt also, weil er auf der Pligt lieger, um stets ben der Hand zu senn. S. Pligt in der 4ten Bedeutung.

Inplichten (enem ene Sake, alicui rem), einem die Gewährleistung einer Sache ansinnen: einen verspstichten, daß er. für den Schaden, der aus einer Sache entstehen kann, hafte. Wenn von zween Landleuten, die ihre Deichschläge neben einander haben, der eine seinen Deich gut, der andere aber schleche,

fchlecht, ober gar nicht gemacht batte; fo follen Die Deichrichter (nach bem Oftfrief. Deich : und Sybt Recht c. I. S. 11.) dem unwilligen Du der bes andern Mannes auden Duck. de bu eme up den Duck benabert is, inplichten mit beffen Dyck rechte. Geschege bann bem willis gen Ducker, de finen Duck wol gemaket hads be, baraver Schabe van sinen Raber, so fall be unwillige Onder one sinen Schaden entrichten und betalen, wat em be Duck tho maken gekostet habde te. Imgl. S. 12. Wole ben od be gemeine Karfpels Luden nemandt nahmhafftig edder schuldig maken (zu einer ftreitigen Scharte im Deiche, ober Riefegat), fo soelen de Duck Richter met bessen Duck Reche te der Gemeine datsulve Anffgatt so lange ins plichten, thor End de rechte Schuldige ger noemet worde tc.

PLEISTERN, auf der Reise einen Ruhestand machen, und sich mit Essen und Trinken erquicken. it. die Pferde unter Weges füttern. S. Holl. pleystern und peystern.

PLEIT, Rechtsstreit, Proces. Man sindet es auch Ployt geschrieben. In einem Basdalischen Recesse Erzb. Christosfers von 1534. Und nachs dem unser Closter Osterholt durch Ploytt und andere Rechts Furderungh zu unser und ganzen unsen Stiffts merklichen Schaden in ewigen Verderb gesuerett ze.

Pleiten, Proces subren, rechten. S. A. S. slitan. Frant. flizzan. E. to plead. H. pleyten. Fr. plaider. Alt sabside

fachfische Rennworter find Flitere, Bungendres fcher : flit-full, jantfüchtig : Flit-georn, ber gern proceffiret, vitilitigators Flit-wite, die Strafe wegen eines angefangenen ungerechten Processes. .. E. Plea, Streit, Proces. Rr. Plaid, und Plaidoyer. S. Pleyt. Alt frant. Flitz. Es verdienet bier angeführet ju merben, was Spelman in Gloss. v. Plea, von dem fachlischen Ursprung Diefer ABorter anmertet : PLEA. Saxon. Pleo et Pleoh, i. juris actio: dictum opinor a Pleah, i. damnum, periculum, propterea quod lite agere nihil aliud est. quam periculum facere, quid juris sit de re litigata: atque hinc deductum plane videtur . . vox Anglicana to play, Sax. plegan, i. ludere, q. decertare et periclitari, quis ludi brabium, feu victoriæ palmam reportaverit. Das Stammwort von pleiten ift also das A. S. Pleah, Berluft, Befahr. Man findet es auch ploiten undinlechten geschrieben. In hamburg rechten un plechten, processiven, gerichtlich ausfechten. R. Renners Chron. unter bem 3. 1366. perr Friderich Obielie, Sangmester im Dohe me, ploeitebe jegen den Bischup tho Rome, darumme dat he ohme in sinen Guderen beschedis aet hadde. Daraver wurd Bischup Albertus condemniret in 700 Marck.

PLENGEN, schleppen, schwere Arbeit thun. If hebe be mi moe plenget: ich habe mich mude gearbeit tet. Sit af plengen: sich ganz abmatten durch schwere Arbeit.

PLENTERN, verschleubern, unnich verthun. Im Chur: Braunschw. Daher Plenter-geld, Spiel: geld. Man vergleiche Flentern.

PLETERN (1), beffer Plätern. S. PLADDERN. PLETTERN, jerquesschen. S. unter PLATT.

PLIGT. S. oben unter Plegen.

PLIK, Plik - plakken, Plik - schulden. S. unter PLAKK.

PLINKEN, und Plink-ogen, winken mit den Ausgen. E. pink, und blink. Schw. blinka. H. pinken, pinkoogen. S. PINKE. He plint fede, oder plinks ogede mi to: er gab mir einen Wink mit den Augen.

PLIREN. S. PLÜREN.

- PLITE, 2.) ein kurzer breiter Degen, ein groffes ges
  fährliches Meffer. Benm Frisch und Wachter
  Plaute: sonst auch Plampe. R. im Rachschuss
  se. Es ist hier nicht mehr im Gebrauch. Es ist
  entweder von platt, breit; oder vom A. S. plätan, schlagen. Welche jedoch unter einander vers
  wandt sind. Gr. adnism, hauen, verwunden.
  - 2.) eine Wunde, ein Schlag, oder das Mahl von einem Schlage. Diese metonymische Bedeutung haben wir noch. Das Gloss. Chauc. beym keibniß p. 49, seitet das Franz. blesser davon her. He het em enen dogden Pliten geven: er hat ihn hart verwundet, oder, einen derben Schlag vers seizet.
  - 3.) eine verführerische Buhlerinn, unzüchtiges Weibsbild. Wielleicht alfo, weil sie junge und unerfahrne Mannspersonen in Schaden und Versonerben

Derben bringet. Eis ene regte Plite van ber Deren: es ist ein Madchen ohne Shre und Zucht.

4.) Pliten nennen wir auch fleine Plattfische: auch wol Pliten tüg. Unstreitig von platt. Diese Bedeutung gilt auch in Hamburg. R. Im Hans nov. heißt Plite auch ein breites bunnes Stuck Brobt.

PLITT, eine Gattung Stirnbinden. Chur: Brauns, schweigisch. Ohne Zweifel von Platt, flach.

Proos, 1.) Pflug. E. Plough. H. Ploeg. Dat is sien Wagen un sieh Ploog: damit erwirbt er sich sein Brodt.

2.) ein Trupp oder Bunde Arbeiter, die unter einem Baas, oder Auffeber, eine gemeinschaftliche Ars beit verrichten. 3. E. ein Saufen Leute, Die ben ben Deicharbeiten, in einem fo genannten Dutfe merte. nach einer gewiffen Ordnung, beschäftiget find, und entweder Goden ftechen und Erde ause graben, ober dieselben an den Deich fahren. Die Leute, fo ju einer folden Befellichaft geboren. nennet man Ploog, volt, oder Jungens. bie Bollander gebrauchen Ploeg in diefer Bedeue Und ben den Friesen wird Ploeg, auffer tung. Der angeregten Bedeutung, genommen für ein Saufen Leute, Die fich in eine Parten jusammen gerottet baben, secta, factio. Lat. barb. aratrum. (In einer gewiffen Frief. Chron. Snelgerari et eorum aratra inceperunt campanas trahere). Im Alt fries. Flinte. G. von Wicht Borrebe jum Dftfr. Landr. S. 159. Daber ift

es, daß wir Plong auch häufig in verachtender Bedeutung für schlechtes Gesindel, gemeinen Postel, nehmen. Gen Plong van een Keerl: ein schlechter, gemeiner Kerl. N. N. un sien Plong: N. N. und seines gleichen kumpenvolk.

Man fagt es auch von schlechten Sachen: bat is

Slik-ploog. S. unter Slik.

·Ploog: isen, Pflugeisen, Pflugschar, vomis: und Pflugsäge, culter aratri. it. ein stumpses Mess ser:

Ploog-rad, Pflugrad. Im Scherz, Die Zirkelrunden Kragen, oder Halbkraufen, welche man hier dor Zeiten trug, und an einigen Orten noch trägt.

Ploog-schat, gehörete vor Zeiten mit zu dem ausserors dentlichen Einkommen der bremischen Erzbischöse; und war ein Zins, der von dem Psluge, oder von den Aeckern mußte entrichtet werden. Er wurde aber auch entrichtet von den Unterthanen, die kein Ackerland hatten. Und alsdan wurden 4, 6, 8, oder auch 12 dergleichen geringe kandleute für eis nen Pslug gerechnet. Pufendorf. Obs. Jur. Vol. I. p. 80. Renners Chron: Do he (Erzbischof Giselbert) mit dem Hertoge to Lüneborch fris gede, do freg he einen Plochschat uth dem Stiffte (es ist also nur eine ausserordentliche Steuer zum Behuff des Krieges gewesen): und mat

wat van dem Gelde averbleff, dar buwede he duth Hug niede.

Ploje, eine Falte, plica. R. Holl. Plooi. E. Plait. Ene Sake in de beste Ploje leggen: etwas ins Feine bringen, bemanteln, auf der besten Seite vorstellen. Idt is in sine Ploje: es ist in guter Ordnung.

Plojen, verb. in phojen, in Falten legen: uut plos'
jen, aus den Falten machen, aus einander legen.
B. plooven. E. plait. Fr. ployer, deployer.

PLOKKE, ein Brocke. Daber Plökken, speien, tos hen. Chur: Braunschw. Es kommt überein mit unserm Plukk in der zten Bedeutung.

PLOREN, durch einander schütten. Plorewien, vermischter Bein. Chur: Braunschw.

PLUDERN, plaudern.

PLUGGE, ein Pflock, holzerner Nagel, oder Zapfen, womit man etwas befestiget; bergleichen vornems lich sich die Schuster und Küper bedienen: paxillus, clavis ligneus. E. Plug. R. und S. Es stammet ab von plakken, besten, anhesten He mag Pluggen snien, sagen wir auch im Spott von einem, der zu keiner Handthierung geschickt ist. R.

Pluggen-sniër, der für die Schuster die Psidde oder Schuhpinnen schneidet. R.

Pluggen, verb. mit einem hölzernen Nagel befestigen, einen Pstock hinein schlagen; paxillo figere. Pluggen un to prinen: schlecht zustopfen. Auch vom stumperhaften Raben. Gleichwie auch Plugze, das Substantivum, wol für eine plum:

pe Nabel gebraucht wird. He plugget ene ganze Hand vull Nateln in dat Tug: er stedet übers massig viel Nabeln in das Zeug. Eo pluggen, mit einem Pflock verstopfen.

Prunk, 1.) ein Block, Klos. truncus. it. quævis massa rudis et solida. E. Block und Log. Fr. Bloc. Gen korten diffen Pluff: ein kurzer dicker Mensch. Gen swaren Pluff vam Junsgen: ein kleiner Junge, der wohl ben keibe, und folglich schwer ist. Gen Pluff am Been: ein Kind an der Brust, das die Mutter hindert nach Gefallen auszugehen, ohne es mit sich zu schleps ven.

2.) ein Pflock, hölzerner Nagel. In dieser Ber beutung ist es eines Ursprungs mit Plugge. Den Pluff freten ist eine Redensarr ben einem gewissen Spiele der Gassenjungen, wenn einer zur Strafe einen Pflock mit den Zahnen aus dem

Cande ziehen muß.

g.) ein Pflock etwas ju ju ftopfen, Stopfel: ein jes bes Ding, womit man etwas verftopfet, obtura-E. und B. Plug. Go beiffet z. B. mentum. alfo der papierne Pfropf, den man auf die Ladung in einem Schießgewehr ftopfet. Gen Dluff im Balle: der gabe Schleim im Salfe, den man nicht anders, als mit Dube, berauf bringen und auswerfen fann. Pluff por allen Solen: ein Mensch, ber sich aus Vorwis um alles bekums Diese Redensart wird in verschiedenen mert. Gegenden verschiedentlich ausgedrückt. beder sagen: hennt vor allen Soge. Die Hams

Bamburger: Henneke vor allen Hölen. Die Mecklenburger: Antk vor alle Hale. Die Os: nabrügger: Hahnke vor alle Dare.

4.) Besonders brauchen wir dieß Wort in der Restensart: een dogden Plukk Geldes: eine gute Summe Geldes. So reden auch die Hollander: Een brawe Plok Gelds. Im Engl. heißt Pluck, ein Griff, eine Handvoll. H. Plok und Pluk: Es gehoret zu dem solgenden plukken.

Prukken, pflicken, zupfen, rupfen, ausziehen. A.

B. pluckian. E. pluck. Schw. plæcka. H.

plucken. Fr. eplucher. Pluffen ist gleichsam

belufen', von lufen, ziehen: welches nächzuse:
hen ist. If hebbe mit di nog een Honfen to

pluffen: ich bin dir noch einen Verweis schult

dig. Die Engländer sagen eben so; to pluck a

Crowswith one, jemand einen Verweis geben;

Enen pluffen: einen berupfen, kahl machen,

nach und nach ums Geld bringen. In pluft

fen: Brode in die Misch bröckeln. Wat man
in pluffet, moot man uut eten: was man eine
bröckelt, das muß man auch ausessen; was man
verschildet hat, das muß man leiden.

Plukkede Finken. S. unter Finke. Plukk-fisk, gehacter Stockfisch.

Beplukken, durch Abpflücken berauben, oder kahl machen; berupfen. De Bome beplukken: Früchte von den Baumen pflücken. Enen bes plukken: einen berupken, schneuzen.

D 4

Pluk-

| 344                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pluk-liaren, bie Saare ausraufen; ben haare                                                                                                      |
| PLUME, Pflaumseder, pluma. S. Cambr. Plu<br>Pluen, Pluyn. A. S. Plum-fether. E. Plu<br>me. H. Pluym.                                             |
| Plumen-striker, Psaumstreicher, Schmeichter. E. Plum-striker. H. Pluymstryker.                                                                   |
| PLUMME, Pflaume Bom Latein, primum: Gi<br>Texpror: mit Veränderung des r in 1. Ben                                                               |
| Apherdian. p. 64. findet man noch Pfraumerf<br>und Apf im Spiegel der Gesundh. hat Prume<br>Welche bende Frisch im Worterb. ausühren H           |
| Pruym. Aber U. S. und E. Plum. Dan<br>Blomme.                                                                                                    |
| Plummen - finjoor brancht man in Smbe, als ein Schimpfwort aufninen Gewärzleimer.                                                                |
| Plummen-week, weich wie eine Pftaumer: Bon Ei<br>ern; welche weber zu hart; noch gerzu weich ge<br>kocht find, sheißt es & Go funtsplummene week |
| Phump, grob, ungeschieft. R. S. E. plump. Hoplomp. In Stade auch plumpst.                                                                        |
| Plumporjaan, ein ungeschickter, grober, ungeschliffe ner Mensch. R.                                                                              |
| PLUMP, eine Interjection, die den Schall ausbrückt, ben etwas schweres macht, wenn es ins Wassell                                                |
| fällt. 3. E. He smit den Steen in't Water, plump! segt bat.                                                                                      |
| Plumpen, verb. mit einem solchen Schall ins Wasser fallen, immergi cum sonitu. R. E. to plump                                                    |
| in the Water. He fult in't Water, bat het<br>plumpede: oder auch: He plumpede in't Wax<br>ter:                                                   |
| 1                                                                                                                                                |

roce ter: er fiet ins Waffer, bag es plumpter- In't Bater plumpen bedeutet nachftdem auch, mit groffen Stangen ins Waffer fchlagen, und das burch ein folches Gerausch machen. benm Fischen geschieht, um die Fischer ins Des au jagene

Plumpe - kille, eine lange, bide Stange, Die benm Fischen zum nlumpen gebraucht wird. - Mit ber Plumpe fule famen, oder: Mit der Plums pe fule barin flaen : grob und unbefonnen | zu Di genfahren, mit ber Thure ins Baus:fallen. Berr Richen bat diese figurliche Bedeutung auch; bat aber die eigentliche aus der Ucht gelaffen, : Welt Plumpe, ful beißt auch eben das, was Plumi, mer jaang ob fie wol bende von verschiedenem Ule und fprunge find. gerie in in

Plump-stokk, eben dasselbe. .... ren eine bereite

PLUNDER-MELK, oder Plunner, melk, diete, ger ronnene Mild. S: In Samburg Plumpers of the melforce was a companion where the first of

PLUNNEN, Jumpen. it. Rleider und Berathe gerin: ger Leute. R. S. Soll. Plunje. Bor Zeiten ift es auch wol Plunden geschrieben worden. Mis: Script. Brunsv. T. III. p. 280. 280. - befind toch an toreten Plunden, alse ein Bebeler: Webefind jog geriffene Lumpen, oder Rleiber, an pals ein Betfler. Daher bas Soche . Deutsche plundern, diripere : wie R. recht an gemertet bat. Mine beten Plunnen: meine ere geringe Sabseligfeit, reculæ meæ. Dere Plunnen tosamen smiten: sich mit einander ver-

ellichen,

ehlichen: eine gemeinschaftliche Haushaltung, ober Wirthschaft, anfangen. Enen up de Plunnen floen: einen prügeln.

Plunnken, diminut. allerhand fleine lappen, schlechte tumpen. Gen Kind van Plunnfen: eine Pups pe, die von alten lappen gemacht ift. Metaph. eine Sache, die unsere Hosnung beerugt.

Plunnken-kramer, ein Trobler; ber mit alten Rleis bern und Gerathe handelt.

Plunnken-tüg, dasselbe mit Plunnken.

PLUREN, die Angen zusammen ziehen, um genau zu seben. R. plyren. E. blear.

Plur up'n Dütjen. S. Dütjen unter DEUT. Pluur-ape. S. unter Ape.

Plür-oge, und bas adj. Plür-oged, bedeutet, in der verächtlichen Sprache, einen Kurzsichtigen, oder der mit engem Auge etwas siehet. Im Engl. ist blear-eyed, der schlechte Augen hat, triefäugig, welches wir bleer voed nennen.

Pluur-wulf, ein Mensch, der sinster und heimtückisch aussiehet. Ge ift dasseibe mit Pluur ape. Vielleicht mochte man diese Wörter füglicher von beluren, belauren, als von pluren herleiten. S. Luren.

PLUSEN, Plüsen, fasein, zausen. R. Holk pluifen. Es ist ohne Zweifel verwandt mit flusen, Wolke pflücken: und Flus, eine Franze, ein Faferlein. In Hamburg heißt plusen auch rupfen. Daher ist Plus, Plusch, ein halber Sammet. Herr Nichen irret, wenn er diesem Worte eine zwote Bedeutung, des Hervorragens, benles get; da es in den gegebenen Erempeln nur eine uneigentliche ift, die sich gar leicht mit der ersten vereinigen läßt. Denn, de Bormauen pluset heruut heißt nichts anders, als: die Handars mel zeigen sich hervor, mit einer zierlichen Unords nung, als wenn sie zerzauset waren. Dor plussen: durchsuchen, so daß man die Sache, die man durchsucht, verwieret. Uut plusen: aus einem verwirrten Hausen heraus suchen.

Austern, frequent. zerzausen, im Durchsuchen verwirren, verworren machen. Dor plustern:
burchstänkern: von Sachen, die leicht in Unord:
nung gebracht werden, z. E. von Kleidungen,
Papieren u. d. g. De Prük to plustern: die Perüke zerzausen, aus dem Geschicke bringen.
De Höner plustert sik sagt man, wan die Hüner sich mit dem Schnabel die Flohe absuchen,
oder auch, die verworrenen Federn in Ordnung les
gen. Renners Chron. J. 1562. Und wurdt
den Bremern vorgunnet mit den öhren aff tho
tehen (vom Ottersberge), wowoll ohnen noch
vele geplustert wurdt.

Pluserije, allerhand Plunder unter einander, verwortes ne Sachen.

PLUTZIG, völlig und rund im Gesichte, aufgeblasen, aufgedunsen. In hamburg plussig. R. In Osnabruck pluß. S. Im hollandischen ist plots und plotsig bennahe dasselbe, plump. Gen plustig Gesigt: ein aufgedunsen Gesicht. Plutzisge Finger; runde steischigte Finger.

Pockens plinden, diripere, expilare. Ist ver

Podagel, und Podawel ist die ehemalige verderbte Aussprache, des Wotes Podagra. Do wurdt Meinhardt vam Hamme franck im Podavel.

Poden, Abber jum Malfang. 22 Poddern, Male fangen. S. Paren in ber aten Bebeutung.

Pogge, ein Frosch. A. S. Froggs, Frosca. R. und S. Sik strumm, ober treen, as de Jogge gerine Maanschiert: sich-beußen, mit einer ans genommenen Gravität einher treum. Daar sunt meer Ebers, as Poggen: se Eber. So foold as ene Pogge: eiskalt. Man mag de Pogge immer drägen, se huppet like wol in den Pool: von einem, dem mon wider seinen. Willen und Neigungen Wohlthaten: erzeigen will. it. der nach seiner Standeserhebung seine pobels haste Gewohnheiten behbehält.

Quaad-pogge, in Samb, eine Krote. R. Wir sagen Uete.

Poggen-diek. G. unter DIEK.

Pogge-minte, Pogge-munte, eine unedle: Art der Krauseminze, wilde Minze, Kelöminze, Korn: minze, Teichminze, innenta pakustris, ments campestris. Einige sprechen es Page, minte aus: welches eine besondere Gattung der wilden Minze ist, Pserdeminze, mentastrum. Von Page, ein Pserd.

Poggen-oge, 1.) eine gewisse Gattung genz kleiner Schwaren, beren fünf auf einen Groten geben.

| . 2.) von Thoft gebackene mus glaffrite Schnellfuge: |
|------------------------------------------------------|
| lein : fonft auch Kniffer ; globuli kuforii          |
| in fictiles.                                         |
| Paggen-pool; ein Sumpf; Mesorin fich eiels Fro-      |
| iche ischer aufhalten. wie in Begin bei bei bei      |
| Poggen-schott, Frosthslaith. S. Qunbere nennen es    |
| Poggeneraff, und Poggeneruff. In hamburg             |
| Poggenfuller. R. ber ein in ben aus                  |
| Poggen - stool, Erdschwamm, Bilt, Champignon,        |
| in fungus, boletus. Round S                          |
| Pook, I.) ein Dolch. Es ist basselbe mie bem tat.    |
| pugio. Soll. auch Pook. Es gehoret jur Fas           |
| milie des Worts piffen, pungere. Fr. piquer.         |
| 6. Frisch unter Picken. Gen vold Pook: ein           |
| altes, abgenüßtes Meffer. Huch heißt eine Na-        |
| del, die zu grob und dietift, een Poof van det       |
| per Matek of the original actions and accept         |
| 2.) ein Stich, eine Wunder R. Eben fo, wie           |
| Plite einen kurzen Degen, und auch die bamit ges     |
| and machte Wunde, bedeutet. Gleichwie auch vor       |
| Beiten Dolch für eine Minde gebrauche wurde.         |
| S. Schilter in Dolg.                                 |
| 3.) Im Chur Braunschw. heißt Poof auch ein           |
| schwacher, unvermögender Wenfch.                     |
| Poken, stechen, eine Wunde stechen. R.               |
| Poken, einige sprechen Paken, die Drufen in bem      |
| Eingeweide des Biebes, sonderlich der leber und      |
| dem Fette. Gleichsam Poffen, pustulæ, va-            |
| riolæ.                                               |
| Reet-paken. S. unter REIT, REET.                     |
| Pool, Psuhl, Sumps. R. Lat palus, aqua sta-          |
| gnans                                                |

Pocken, plindern, diripere, expilare. : Sst ver

Podagel, und Podamel aft die ehemalige verderbte Aussprache des Wotts Bodagra. Do wurdt Meinhardt vam Hamme franck im Podavel.

Poden, Adber jum Malfang. Boddern, Male

Pogge, ein Frosch. A. S. Frogga, Fronca. R. und S. Sik struben, ober treen, as do Jage gerim Maansschlenz sich buisten, mit einer ans genommenen Gravität einher treten. Daar sunt meer Ebers, as Poggen: si Eber. So koold as ene Pogge: eiskalt. Man mag de Pogge immer dragen, se huppet like wol in den Pool: von einem, dem man wider seinen. Willen und Neigungen Wohlthaten terzeigen will. it. der nach seiner Standeserhebung seine pobels haste Gewohnbeiten behbehalt.

Quaad-pogge, in Samb. eine Krote. R. Wir sagen

Poggen-diek. G. unter DIEK.

Pogge-minte, Pogge-munte, eine unedle Art der Krauseminze, wilde Minze, Feldminze, Korn: minze, Teichminze, menta pakustris, menta campestris. Einige sprechen es Page, minte aus: welches eine besondere Gattung der wilden Minze ist, Pferdeminze, mentastrum. Von Page, ein Pferd.

Poggen-oge, .1.) eine gewisse Gattung geng kleiner Schwaren, beren fünf auf einen Groten geben.

| The The should will apple of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . 2.) von Thon gebackene, mus gaffrite Schnellfüger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| lein: fonst auch Anisse: 12 globili kusorii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| pur ifictiles: 1 Daniel Sport Genedent die 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Paggen-pools ein Sumpfly descrin fich wiels Fro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| the The aufhalten. H. in Buk, a los finne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Poggen-schott, Groftplaither Seif Anders neiften es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Doggeneraffe und Poggeneruff. In Hamburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Poggenfullere R. Good für ist mas unas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Poggen - stool, Erdschwamm, Billy Champignon,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1. m. fungus, boletus. Roundis. A doog-vire &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pook, 1.) ein Dolch. Es ist baffelbe mie bem lat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| pugio. Soll. auch Pooks. Es gehoret jur Fa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| milie des Worts piffen, pungere Frepiquer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| S. Frifch unter Dicten. Gen volt Poot: ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| altes, abgenüßtes Meffer. Huch heißt eine Mas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| bel, die ju grob und dietift, een Poof van bet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| grow Matek viel ein bei dest weren ber bei einen eremoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.) ein Stich, eine Bunben R. Eben fe, wie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Plite einen turgen Degen, und auch die bamit ges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| machte Bunde, bebeutet. Bleichwie auch vor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Beiten Dolch für eine Membengebrauche wurde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| S. Schilter in Dolg. D. Podeling A. 1. 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.) Im Chur Braunschw. heißt Poof auch ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| schwacher, umermögender Wensch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Poken, stechen, eine Wunde stechen. R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Poken, emige sprechen Paken, die Drufen in dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Eingeweide des Biebes, fonderlich der Leber und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The state of the s |
| riolæ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Reet-paken. S. unter REIT, REET.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pool, Psuhl, Sumps. R. Lan palus, aqua sta-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7: ". Enans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

gnans. Celt. Pwl, Poul. A. S. Pul. E. Pool. Irl. Poll. H. Poel. Putten un Posle: ein umebenes, morastiges Stuckkandes: ein tand, worisien viele kleine Sumpfe sind. Wosür wir auch sagen: Kolf un Kulen. Wenn alle Putten un Pole vull sunt, so kumt de Frost: es kommt selten anhaltendes Frostwetter, ehe das tand vom Regen voll Wasser ist. Enen goden Pool pissen, sagen wir auch. R.

Annte-pool, 1.) ein Teich, auf welchen man Aenten

- bålt.

2.) ein Pfuhl, neben welchem ein Wogelheerd ift, wo die milben Aenten gefangen werben.

Katten-pool wird eben so gebraucht, wie Ratten jagb. S. unter Jagen.

Poggen-pool. S. unter Pogge.

Water-pool, ein jedes stehendes Waffer, wenn es auch nur vom Regen auf einige Augenblicke in den Gruften stehen bleibt.

Pölken (os), sein Wasser lassen, pissen. Es wird ges meiniglich nur ben ben Kindern gebraucht. Sonft

auch: enen Pool piffen.

Bepölken, bepissen, anpissen. Sif bepolken: sich beseichen. Von einer hochst lächerlichen Sache pflegt man zu sagen: If bagte, ik scholl mi bes polken: ich konnte für tachen kaum das Wassek balten.

Pool-mann, ein Wassermann, Schiffer. Daber heißt der h. Nicolaus im Bremischen de hillige Pools mann, weil er ein Patron der Schiffahrenden ge wesen, oder die Aussicht über die Seen und Ges wässer Pratje vermuthet. S. Herzogth. Bremen und Berd. 5te Samml. p. 206.

- Pol (01), Pfühl, Bettpolster, pulvinus. S. A. S. Pyle. E. Pillow. H. Peuluw: Bon bem alten Bol, jeht ben uns Polle, der Konf. S. Bultsak. Een diffen Pol: ein dicker, fetter Mensch.
- Polle, 1.) der Kopf. E. Poll. Daß es in dieser Bedeutung ein uraltes celtisches und phrygisches Wort sen, und auch noch in der heutigen persischen Sprache gefunden werde, zeiget Baxter: in Gloss. Ant. Brit. mit vieler Gelehrsamkeit. S. Wachter unter Polster. Enen bi der Polste frigen: einen ben kopf sassen: in die Haare sallen. Enem de Polse lusen: einem die Haare rausen: die Kolbe lausen.
  - 2.) ber Jopf, ober Federbusch, ben einige Wogel auf bem Ropfe haben; als Huner, Menten, Wiede hopfe, und Lerchen.
  - 3.) der Wipfel eines jeden Dinges, fonderlich ber Baume und Pflanzen. R. und S.

Harte-polle, das Berg, ober die jungen garten Blate ter in ben Pflangen, 3. E. in einem Roblhaupte.

Polled, adj. was einen natürlichen Strauß, oder Fex derbusch auf dem Kopfe trägt, cristatus. Pollede Honer, Pollede Aanten: Huner, Aenten mit Federbuschen. In Hamb. Poll; honer, Pollsaanten. R.

Pollen-dekkel, ein hut, eine Muße. Im tadelnden und gehäffigen Sinn. Kanft du den Pollens

bekkel nig af memen? kannst du den Sue nicht wir sobziehen? De sitt daar mit dem Pollen dels kel: er sist da, als zin ungeschliffener Gesell, mit bedecktem Haupte.

Poll-exe. G. unter Exe.

Poll-haar, Zopfhaar, das Haar auf dem Scheitel.

Poll-soor heissen die Baume, beren Wipfel verdorret

Pone, Strafe: und

Ponen, Strafgeld erlegen. S. unter PIEN.

POPPELKE, gelbe-Wasserblume, Seeblume, nymphæa aquatica.

Poppelsie, Gicht, lahmung, Schlag. E. Palsey. H. Popelly. Diese Worter sind verderbet und verstümmelt aus paralysis. Hier horet man es jest nicht mehr. Rein. de 256 4 B. 2 Kan.

He vlokebe mi darto de Poppelspe: b. i. er fluchte oder munschte mir alles Uebel an ben Sals, oder, das ich verrecken mochte.

POORTE, Pforte, porta...

Poorten-knuppel, ein holzerner Thorriegel. Es ift anch ein Schimpstame eines kleinen kurzen Mens' schen. R.

Poos, Pose, eine abwechselnde Dauer, pausa. R. Gr. navois, navowdy. Fr. Repos. Bi Possen: inach einer abgemessenen Dauer: mit versschiedenen Absähen, und darauf folgenden Rubespunkten. Bi Posen arbeiden: bald eine Westelle arbeiten, und bald eine Rubezeit machen. Ene Pose

Pose luben: eine bestimmte Zeit sauten, und nach einer Ruhe wieder anfangen. Auch vom Fieber oder andern Krankheiten, die mit abweche selnden Ansallen kommen, heißt es; de Pose is porbi: der Parorysmus ist über.

Twusken-poos, Zwischenzeit, Absat in der Arbeit, intervallum, interstitium temporis.

Pose, eine Spule, ein ungeschnittener Federkiel. R. Posel (on). G. Pesel.

Poseln (24), mubsam arbeiten und nichts beschilt ken, sich in der Arbeit verwickeln. R. Wir sagen auch nolen, und nusseln. In Preusen pus scheln.

Alken-polel wird insonderheit von schmußigen Rochen und Rochinnen gesagt: bedeutet aber auch einen jesten, ben, ber sich stets mit geringen und unsaubern Urzbeiten beschäftigen muß.

Alken-pololn, geringe und schmuhige Arbeit thun. Posen, waten, im Wasser oder Schlamme geben.

Im Chur: Braunschw.

Post, Porsch, wilder Rosmarin, myrica, ledum, thymelæa. Eine start riechende Staude, welt che, wenn sie an das Bier gethan wird, macht, daß es berauschet. Wend, pors kam, niesen.

Pote, Pfote, der Fuß eines Thiers. H. Poot. Fr. Pate. E. Paw. Auch die Griechen nennen die Fusse der Thiere mode. Die Verwandschaft dies ses Worts s. unter Pad. Uneigentlich heißt es auch, die Hand. S. Sine Poten darunder setten: eine Schrift unterschreiben. De schall sine Poten wol daraf laten: er soll nicht vers

mogend fenn, es anzurühren. Poten geven, wird von hunden gesaget, wenn fie die eine Borr berpfote einem in die Sand reichen.

Agter-pote, der Hinterfuß. Sit up de Agter posten fetten; sich widerseigen, sich jur Wehre stellen.

Hunger-pote. De Hunger: poten sugen: Sunger und Rummer leiben.

Pootje, 1.) eine kleine Pfote. Muggen : pootjen nennet man die kleinste Art Stecknadeln : eigens lich, Muckenfusse.

2.) das Podagra.

Pootjen, verb. mit ben Vorderpfoten Gebarben (nach der Jägersprache Männlein, oder Männchen) machen, wie die Hasen, Kaken, Hunde zc. wenn sie sich auf die Hinterbeine seken, und mit den Pfoten über die Nase fahren, oder gleichsam trommeln.

Poten, Verpötern (a), verfaulen, verschimmeln, verwesen. it. die Farbe verlieren. Es hat einen gemeinschaftlichen Uesprung mit dem Griechischen volw, ich mache stinkend und faul; volouse, tat. puteo, und putreo, ich werde stinkend, ich verwese. Herr R. schreibt verpetern, und ist gesneigt, es von Salpeter abstammen zu lassen. Welches irrig ist. Partic. Verpöterd, dersaus tet, verweset. it. wurmstichig, alt, verlegen, situ, vel quovis also modo corruptus. Verpöterd Tüg: alte verlegene, und von Motten zerfressene Kleider, it. Zeng, so von Alter die Fare der verändert hat. Een vold verpöterd Wesigt:

ein Gesicht, welches bas Alter, ober eine Krank beit vermuftet hat.

Port, ein Topf. S. Engl. Franz. und Holl. aud Dan. Potte. In Hamburg Putt. R. herr Wachter meint, Dut fen bas umgefehrte Lop ober Copf: er fagt aber feine Urfache, mar um Topf nicht bas umgefehrte Dot feon tonne. Up'n Pott gaan: ju Stule geben. Daar is fien Pott fo scheef, daar paffet een Stulpen up: feine Perfon ift fo fchlecht, Die nicht im Beurathen eine Parten finbet. Dotte hebbet oof Oren: Rinder faffen alles in Die Ohren: durfen daber nicht alles boren. 200 fumt nig all to Potte, wat fumt uut dem Doppe : viele Dinge, oder Perfonen, misrathen, vertommen, ebe fle ihren Dugen geigen: in vielen Dingen wird Absicht und Sofnung nicht erfüllet: vieles verunglücket: inter os et offam. Es will bief Sprw. eigentlich fagen: wiele Ruchlein fterben, ebe fie fo weit fommen, daß man fle zur Speife bereiten tann. Tobrafes ne Potte gift het allerwegen : Fehler und Mangel findet man aller Orten. Rief in ben Dott: ein Mann, ber fich in Ruchensachen mene get. In den blauen Pott piffen: in dem Bum relberge (ein Befangnif bier in ber Stadt) ge fangen figen.

Kakel - pott, ein eiferner Copf, ober Grapen, ben man über bas Feuer hangs

Pils-pott, ein Machtgefchirr, mutula. Dokter Pis

poft: ein schlechter Argt, Urin: Guder, Marks schreier.

Schiet-pott, f. v. das Geschirr in einem Machtstuhl. Enem to'm Schiet pott flaan: einen murbe prügeln, die Knochen entzwen schlagen. Es ge horet zur niedrigsten Pobelsprache.

Spaar-pott, Spaarbuchse.

Stool pott, ein kleiner irdener Topf, mit einem Stiel, woben er angefasset wird.

Trekk-pott, ein Theetopf.

Pott-digt, gang bicht, fest ju gemacht. R.

Pott-hast, in kleine Stücke gehacktes Fleisch, so kurz abgekochet wird. S. In Hamburg Hußeputt. R. Pottje-buel, ein Gericht von dick gekochtem Reis, ober Schelbegerste, mit Rosinen. Es heißt also, weil es in einem Beutel (Büdel, Buel), oder reinen leinen Tuch gebunden, und also gekocht wird. H. Potjebeuling. Hier bedeutet Beuling aber eine Art dicker Würste, welche die Engständer Pudding, die Franzosen Bondin nennen.

Pottjer, ein Topfer. Pottjer leent, Topfererde. Pott-kele, alter fauler Safe, der in einem Topfe gabe

ren und scharf werben muß: worauf er burchges fnetet wird, bis er, wie Butter, aufgestrichen

werden fann.,

Pott - kiker, ein Mann, ber fich um die Riche und Speisekammer mehr bekummert, als sich für ihn

Pott-lapper, ein Resselstider.

Pott-likker, ein Schmaroger.

PRACHER, ein Urmer, Bettler. Der Urfprung bie

fes Worts ift febr verbeckt: obmol Wachter, and ter Bracher (wie er es wider allen Bebrauch schreibt), es von brechen, gebrechen, berlei-Welches unfere Mundart nicht feibet. Beg ben Englandern ift prog fo viel, als: etwas zu effen suchen oder anschaffen. Junius in Etym. Angl. bemerket, daß Prog-hain ben ben Irlan: bern beiffe, Rummer, Gorge. Proctor, welches fonft auch einen Procurator bebeutet, beift auch, ben bem gemeinen Manne in England, tein Bett ler. S. Jun. Etym. Angl. v. Proctor. Spriv. Re shimmer Pracher, je bitter Luus: je de mer, je troßiger und unverschämter. Wenn een Pracher dem andern wat gift, so freuer sit de Engeln im hemmel : fage man spottischer wenn ein Urmer dem andern, nach seiner Urt, Wohle tkaten erzeigen will. De het be Logen to Bres ve. as de Vracher de Luus: s. Greep, unter GRIPEN.

Pracherije, Bettelen, Armseligkeit. R. Prachern Prachern, betteln, unablassig bitten. R. Prachern un bidden: niederträchtig bitten.

Pracher-harbarge, eine Hetberge, wo nur kandlaufer und Bettler einkehren: ein Bettellung. Dat is hier up der Pracher-harbarge: fagt man von einem armfeligen Gastmahl. it. winn man irgenst wo ift, wo man nichts haben kann.

Pracher-hage, ein Schmaus greinger leute.

Pracher-pakk, Bettelvolt, gemfliges Gefindel. R.

Pracher-staat, eine armfelige Figur, welche mit wenis
gen Kosten Jemacht wird. R.

Prucher-vangd, Bettelvogt. R. Welche Benennung aber fchimpflich ift. Man fagt sonft Karken, bes ner.

Pracher-wark, Urmseligfeit.

Pracherhaftig, armselig, bettlerisch.

PRACHER - APPEL, eine verdorbene Aussprache für, Prager Aepfel. Gine Urt goldgelber Renetten.

PRALEN, wie im Hochdeutschen. Sprw. Prale wi nig, so sun wi arme Lude: es find nicht alle reiche keute, die von sich selber pralen.

Groot-praler, ein Praler, Pralbans, Großsprecher.

PRALL, adj. und adv. dicht gestopst, voll: so daß das Aeusser, oder der Ueberzug gespannet ist, und dassenige, was daran stost, zurück prellen macht. R. Daher prellen: zurück springen, vibrari, und prallen, vibrare. Pralle Wasden: terotes surve. Gen prallen Junge: ein kleiner gesunder Junge, dessen steischige Glieder hart anzusühlen sind. Stickeren und Zeichnungen stehen prall, wenn sie ihre Richtigkeit und Lebhaftigkeit haben.

PRAAM, ein flaches Schiff, womit Wagen und Pfers be über einen Strom gesehet werden, ponto. E. Prawm. Verel. in Ind. Pram. Die Hollans ber fagen auch Praam.

PRAMMEN, dicht stopfen, pressen, premere. In prammen, hinein pfropfen, pressen, stampfen. S. schreibt praamen. Den Buut vull prammen: abermässig effen: eigentlich, den Bauch dick ause kopfen. Prammed vull: gestopfet voll, voll gepresset. Man sagt auch woll prampen.

PRAN-

PRANGE, ein groffer Stock, Stange. Im Sannov. PRANGEN, drucken, pressen. it. bart an einander ftoffen, Widerstand thun. Im erften Ginn brau: chen es auch die Hollander. Lat. premere, parangiare, von angiare. Man vergleiche auch das vorstebende prammen, welches leicht aus prangen tann gemacht fenn. Es ift jest veral tet. Renner im leben Erzb. Albert II. Dar quam vele prangens aff twischen ben Raht und der Gemenheit: wente dusse uprorens fchen nemen eine Jahnen van einem Schepe mit ber Stadt Wapen, ane des Rahdes Berloff te. Bur Erlanterung bienet eine Bebeutung, welche die Sollander diefem Worte benlegen, namlich: scharf gegen ben Wind an lavi: ren. Rero, pranhan, redigere.

PRATEN, schwaßen: von unerheblichen Dingen resten. R. Es ist auch Hollandisch. E. prate, und prattle. Gr. Peazu, reden. Daher auch vermuthlich Fratzen, possenhaste Neden, nugæ. Statt praten sagen wir auch praatjen.

Praat, Gefdmag. R. Dat is wol man Praat: bas find vermuthlich nur leere Worte, ohne Grund. Wiver praat: Weibergefchwag.

Praatjen-maker, ein Schwäßer. R. In Osnabrück Pragtsen-drucker. S.

Pratein, Pratein, plaubeen, plappern. R. Prätel, ein waschhaftes Mauf, le Caquet. R.

PRATZIG, stoly, übermuthig. In Hamburg. R Benm Kilian ist pratten, übermuthig seyn. Wir segen auch pakig. PRHYEN, Prabende, eine Wohlthat aus geistlicher Stiftung. So empfingen vordem die Geistlichen für ihre Amtsverrichtungen, als Taufen, leichen reden u. d. g. Praven an Brodt und Fleisch. So heißt es im Rein. de Wos, 1 B. 29 Kap.

Eme fonde an der Provene nicht ghenogen,

De em sos Monnnke updroghen.

Befonders wird das Hospital zu St. Remberti in biesiger Vorstadt, woselbst eine gewisse Anzahl Personen, auser einer freien und besondern Wohrnung, an allerhand Einkunsten ein Gewisses gerniessen, der Praven genannt. Welche Einkunster deine massige Summe Geldes erkauset wers den, und also eine Art Leibrenten sind. Enen Praven koppital kaufen. Enen Praven bewanen: daselbst wohrnen. Auch wird dies Wort im gemeinen Geschauch sür einen jeden bestimmten Theil genomen. If hebbe minen Praven all fregen: ich habe schon erhalten, was mir zusommt.

Pravener, der eine Prabende zu genieffen bat, præbendarius. Einer, der in Remberti Hofpital

Praven-beten, eine kleine abgemessene Portion, de-

Praven-freter, im verachtenden Sinn, einer, der von Prabenden lebt, "der geiftliche Spenden im Mußisgange verzehrt. R.

PRAVEST, Prawit, Probit; præpolitus.

PREKEL. G. untet PRIK.

PREEM, Pfriem. Holl. Priem. Bon dem alten bremen,

bremen, stechen. Bergl. Braam, Genist, Pfriemenkraut. Es kommt im Ursprung und der Bedeutung überein mit dem uralten deutschen Wort framea, ein Spieß. Wovon Tacitus de Mor. Germ. c. 6. rari gladiis, aut majoribus lanceis utuntur: hastas, vel ipsorum vocabulo frameas gerunt, angusto et brevi ferro, sed ita acri et ad usum habili, ut eodem telo, prout ratio poscit, vel cominus vel eminus pugnent. In der mittlern Zeit hieß framea ein Dolch, oder Stillet, so man in einem Stocke verborgen trug: jest noch ben hollandern Moord-priem.

PRENTEN hieß im Anfange der Buchdruckeren so viel als, drucken, ein Buch drucken: typis imprimere. S. Frisch im Worterd. Und so brauchen die Englander ihr print, wie die Hollans der ihr printen, auch noch. Fr. empreindre. Lat. imprimere. Ben uns, so wie in Hamburg, heißt sezt noch prenten, grosse zierliche Buchstas ben schreiben, die mit, den gedruckten Aehnlichkeit haben: Fractur: Buchstaben schreiben.

Prent-fedder, eine breite Feber jur Fractur : Schrift. R.

PRICHEN, schwer athmen, engbruftig fenn, teis chen. Chur. Braunschw.

PRIEL, Berkleinerungsw. Prielken, eine Sommers laube, ein kusthaus im Garten: und überhaupt ein Zimmer, wo eine Gesellschaft pflegt ben eins ander zu senn, um sich zu erlustigen. Im vor: züglichen Sinne heißt in Bremen also das vors

nehmfte Bimmer im Stadtemeinteller, für ober: teitliche Berfonen, und fonft angefebene Gafte.

PRIGGE, Regiments: Scherge, Profos. lictor caftrenfis. Diefes jest ben uns allgemeine Menn: wort ift aus einem eigenen Ramen entstanden. Denn vor einiger Zeit batte man in Bremen einen Profos Mamens Prigge, welcher Diefe Burde lange bekleidet bat. Dach beffen todtlichen Bintritt hat man, aus Gewohnheit, nicht nur ben unmittelbaren Nachfolger deffelben in Diefem Umte, fondern auch alle folgende Profose, Priggen ges nannt. Der Wohnfeller unter dem Rathbaufe, in welchem ber Profos Prigge gewohnet bat, und welcher jest mit jum Stadtsweinfeller gezogen ift. beißt daber noch Priggen Reller. Wir bemer: ken noch, jedoch ohne Absicht jemand zu schim: pfen, daß im Englischen Prigg einen Dieb, Schelm, bedeutet.

PRIK, ein Punkt, ein Stich. A. S. Prikka, punctum. Dan. Prick. Up'n Prif: ganz genau. R. und S. Wir sagen auch: Up'n Plif: S. Plik, unter Plakk. Daber

Prikke, Aal-prikke, ein Kammförmiges eifernes Instrument, bessen Jahne Widerhaken haben, welches an einer Stange besestüget ift, womit man die Male unter dem Gife fangt. Nämlich man hauet kleine Locher ins Sis, wo man Male vermusthet, und sicht mit der Priffe auf den Grund: so bleiben die Male, welche getroffen worden, zwir schen den Widerhaken hangen.

Prikkel, und Prokel (m), ein Stachel. Insonder: beit

heit, ein bunnes jugespihtes Stocklein, womit man die bunnern Gebarme, ben bem Burft mas chen, ju befter. R.

Prikkeln, und Prökeln, 1.) stechen. Dat priffelt mi: ich habe eine stechende Empsindung davon. De Wurste priffeln (in Hamburg profeln), mit einer Nadel in die Würste stechen, benn Stospfen, oder auch im Kochen, damit die Lust heraus gehe, und sie nicht bersten. Ben uns aber ist, Wurste profeln: die Würste, wenn sie gestopfet sind, mit dem Profel verschliessen.

3.) Profeln beißt auch stochern. Mit der Natel in de Cane profeln: Die Zahne mit der Nadel

ftochern.

Prikken, stechen. A. S. prikken. E. to prick. Dan. at prikke. Mit der Natel priffen: mit der Nabel stechen, oder etwas durchlochern. Ale priffen: Aale mit der Priffe sangen. S. Prikake.

An prikken, ober An prikkeln, anstechen, anspornen anreizen.

Dör prikken, durchstechen, durchlochern. In prikken, einstechen, ein toch einstechen. To prikken, fortsabren zu stechen.

Prikkel-flede, Prokel-flede, ein kleiner Schlitten, den der darauf; sigende mit zween Stocken, die mit eisernen Spigen beschlagen sind, die man Prokels nennet, auf dem Sise selbst foretreibet.

PRIKKE, Meunange, murænula.

PRIKKEL ift im Ditmarf. eine Krote.

PRILLEREN, mit den Sanden rollen, als Bachs,

oder Teig. Prilleke, mas zwischen ben Sanden gerollet ift. Chur. Braunschw.

PRIM-ALTAAR, der hohe Altar: von primus, der vornehmste. In einer Urkunde des Kapitels in Schnen, von 1397. Of so mogen de Bowmenstere unser Kerken dat vors screven Belde zunte Dorotheen eres hilgen Avendes, unde in eren hilgen Dage, zetten vor unse Prym Altar, unde in Begenknisse der vorscreven Broderscap uppe dat zulve Abtar 2c.

I

1

11 1.4 LA 71.

PRIMISKREN, einer Sache tief nachdenken. Spinktisteren. He primiseret darup: er denket der Sas che tiefsinnig nach. In Hamburg sagt es so viel als, phantastren, im Haupte verwirret senn. Hei Mattheson leitet es her von primicerio, skill. cantore. S. R.

PRINEN, grob und ungefchickt naben. herr Richen schreibt es prunen. To prinen: frumpethaft ju naben.

Prinerije, Snimperen im Naben. R.

PRÖKEL. S. Prikkel.

Propped vill, spilse plenus.

Propp, Pfropf, Stopfel auf einer Flasche, ober bergl, Geschier, ein Pflock auf einer Ladung im Schiefe gewehr.

gewehr: E. Prop. Im Scherz, oder ans Bersachtung, nennet man auch einen kurzen dicken Menschen enen Propp. Ein pobelhaftes Schimpswort ist: Propp up der Schiet : krusken.

ROVEN, Proven (68), prufen, probiren, kosten, schmecken. Es kommt mit dem kat. probare inberein, oder ist daraus gemacht.

rove, Probe, Probestuck.

röver (05), Probiter, explorator, examinator.

Kund. Rolle Art. 136. Ook en schall nemand neen Bremer Beer uut soeren —— idt en in sich thovoren geprovet van den Proevern: auch foll Niemand Bremer Bier aussühren, es sep denn vorher von dem Probirern geprüfet.

RÖVEN (on), Prabende. G. PRAVEN.

Dere sehen ein f davor und sagen sprudeln. Es drücket den Laut aus, den man im Rochen bo:

RUDDELN, im Chur-Braunschw. und Osnabr. be-Geschmußen, verunstalten. Prudderig, schmußig, verunstaltet. Bergleiche bruddeln, unspubere, schlechte Arbeit machen.

noll, Prulle, eine nichtswürdige Sache, ein schlechtes Ding in seiner Art. Mach dem Richen ind Prullen alt verlegen Zeug: Prullker, ein tauser, Knicker. Es scheint von obigem pruds desn, per hruddeln, wit Verbeissung des d d, ju senn. Een Prull vam Reerl: sin schlechter Kerl.

Kerl. Gen Prull vam Book: ein elendes Buch u. f. w.

PRUMMEL, ein Broden. Prummeln, brodein, gerbrodein. Hannov.

Prünen, schlecht naben. G. Prinen.

PRUNKEN, 1.) neutr. in dem beften Rleiderpus glangen, Staat und Figur machen, prangen, flok giren. S. pronken. E. prank. Wenn wir auf ben Grund geben wollen, fo ftammet bieß Wort ab von bem alten Brun, Brunia, Brunige, Prun: 26. Byrn: Schw. Bringa: welche celtifchen Urfprungs find, und nicht nur Die Bruft, fonbern auch einen Bruftharnifch, andew Wachter unter Brun. Daber bat man ten. mit ber Beit brunieren gemacht, welches noch jest ben ben Goldschmieben so viel, ale poliren, afangend machen, ift: eigentlich aber, Die Barnt fche und andere Waffen glangend machen. ches Wort auch bie Frangofen behalten haben: brunir, poliren, und Bruniffoir, ein Brunier Brunt bieg baber vor Zeiten, ber Stabl. Glang, ben die bell polirten Waffen und Barnis iche in der Sonne von fich warfen. Man Rebet alfo, daß brunfen, ober, wie wir jest fagen, prunten eigentlich beiße, in bell glanzenben Bab fen prangen. Dit ber Zeit aber ift es auch von anberm Rleiberpus gebrauchet worben. Frifche Borterb. unter Brunieren, und Brunt. Drunfen as een Dauluun : folgicen, wie ein Pfqu.

2.) active. Up prunken, aufpußen, den besten Dus anlegen. E. prank up.

unk, Kleiderstaat, Auspuß, Parade. Sinen bes
sten Paasten, Prunk an hebben: in seinem bes
sten festlichen Duß erscheinen. Up'n Prunk
staan: zur Parade, zur Schau stehen. Was
Prunk im eigentlichen Sinne ausdrücket, ist so
eben unter Prunken bemerket.

und Vermögen in schönen Aleidern pranget. Gent und Vermögen in schönen Aleidern pranget. Gent Prunker up der Straten, un Pracher in der Katen: ein Mensth, der zu Hause kaum das lies be Brodt hat, aber, wenn er ausgehet, eine groffe Figur machet.

unk-bedde, Parade Bette.

unk-makerske, Puhmacherinn.

brufen, braufen, Gerausch machen. Es ift von

- 2.) pfuchzen, wie die Kagen, oder Hamster. Sprw. Wenn de Katten prustet, will't good Weber werden. Im uneigentlichen Sinn ist prusten schnauben für Zorn.
- 7, a pu! eine Interjection ber Kinder, wodurch sie Eckel und Abscheu vor etwas Garstigem und Stine kendem anzeigen. Man horet es auch als ein Nennwort brauchen. Dat is a pu: das ist ein Dreck, oder etwas garstiges. Vielleicht ist a pu das verderbte Franzosische fl put, es stinkt. Das ber ist

isegel, für Pufeger, oder a pusfeger, der unterfte Rirchens

Rirchenknecht, der die Rirche kehren, und ben Rirchhof vom Unflate faubern muß.

Puvagel, nennen die Bauern den Wiedhopf, entweder wegen seiner stinkenden Unstätigkeit, weil er sein Mest aus Koth macht; oder von seiner Stimme. Der lettern Ursache wegen heißt er auch ben den kandleuten Puup; oß: so wie ben den kanteinern upupa. E. Hoo-poop. Der ersteren wegen nennen ihn die Niederlander Kackhaan.

Puchen, pochen, troken, trokig broben. Es ist mit putten, klopfen, schlagen, verwandt: und schließt den Begriff des Schlagens in sich, da ein trokiger Pocher so oft mit Schlägen drobet, und auch wol in der Hike des Uffekts mit geballter Faust vor jemanden auf den Tisch schlägt. Dar her auch das Hochdeutsche pochen nicht nur ein trokiges Droben, sondern auch das Stampsen und Zerstossen der Erze in den Bergwerken, and beutet.

Puddie, dick. Etwa von butt, stumpf, grob. Daher

Pudding, ein in Wasser gekochter bicker Kuchen. Seen so im Englischen. H. Beuling. Ditmars. Budy den, und Mehl budel. Bergl. Pottje-buel. Puddeln, Pudeln, im Geben wackeln, von einer Seite zur andern fallen, wie dicke, fette Personen, und kurzbeinige Thiere-zu thun pflegen. R. Das her hat der Pudel, Pudelhund, seine Benene nung, wie Richen richtig anmerket, weil er hinter seinen herrn an pudelt, oder wegen seiner dicken Haare zu wackeln scheiner. Verwandte Worter sind

sind mudbeln, wummeln, wurreln. S. Wur-

Pudde-wurst, eine dicke Wurst, Blutwurst, it. ein dicker fetter Mensch. R. Fr. Boudin. H. Beuling. S. unter Purt-ende.

Puddel, und

Puddel-rund. G. unter Purnet.

Pudel - dikk, so besoffen, daß einer auf den Beinen nicht steben kann. Zunächst von pudeln, wate keln.

Pudel, eine Art dick haarigter Hunde. G. Puddeln.

2.) ein turges Stuctfaß, oder Lagerfaß jum Bein.

3.) ein Fehler, Verseben. Besonders ein Fehle wurf im Regelspiele. Enen Pudel maken, und pudeln, einen Fehler begehen. R.

Puder, 1.) Puder, Haarpuder. Fr. poudre. E. Powder.

2.) Vor Alters, Gewürz, fein gestossenes Gewürz, aroma. Gepuderde Soppe, over, wie benm Chntraus, gepuderde Juche: eine gewürzte Brühe, jus aromaticum, embamma. Man fagt auch Puer.

PUVAGEL, und

- Pufegel. G. oben unter Pu.

Puff, ein Schall, ein berber Schlag, oder Stoß.
Ein Wort, so den Schall eines Schlages nachah:
met, eben so, wie Paff. Lat. barb. Buffa,
eine Ohrseige: Span. Boseton.

Ruffen, verb. brudet ben dunkeln, dumpfigen Schalleines Schlages, ober Stoffes, vber Schliffes;

aus. He fleit barup, bat At puffet: er schlägt derbe daraut.

Verpuffen, sich felbst um etwas bringen, durch Rach: laffigfeit verlustig geben. Hanndv.

Puffer, 1.) Sackpistole, Terzerol. Von Puff. Man sagt auch Takkens puffer. Und im Schers ze wird eine Brantweinstasche, welche die Saus fer pstegen in der Tasche zu tragen, Takkenspufst fer genannt. S.

2.) ein dicker Ruchen. S. Poffertje, und Poffenbrood: von pof, aufgeblasen. E. to puff, auf blasen, aufschwellen. Fr. bouffer, eben das,

bouffir, auflaufen, schwellen.

Puuk, ein altes schlechtes Bette. In hamb. Puuch und Poof. R. im Nachsch. Im hannov. Pusche, ein Bette, Polster. Die Englander haben ein Wort, Pucker, welches von einem Kleide, oder Stücke Zeug gebraucht wird, das, weil es nicht genugsam ausgestopfet ist, in Falten zusams men fällt. Welche Bedeutung sich sehr wohl zu Puuk schieder: da es nichts anders ist, als ein aus Mangel an genugsamen Federn in Falten zus sammen fallendes Bette.

Puken, 1.) flauben, zwacken, schaben, fragen. Af pufen, abkneipen, abkragen, z. E. Die vers dorreten Blattern, den Schorf oder Grind. Lusse pufen: Lause jagen: schaben, wo es einem incet.

2.) eine Kleinigkeit behende stehlen, kleine Dieber ren begeben. R. Im Chur Braunschw. peiken. Leibn. Glossar, Chauc. pocken. E. poche, poach.

poach, beimlich weg maufen : poke, mit bem Binget, ober Stecken, worin herum rubren. Das Stammwort ist das A. S. Pocca, Pochcha, Poha, eine Tasche: E. Pocket, Poke, Pouch, Bag: Fr. Poche: Verel. in Ind. Bagge : Sochdeutsch Ficke. S. auch unser PURKE, und PUNGEL. Mus Bergleichung Diefer Worter fiehet man leicht Die Bermanbschaft Der benden Bedeutungen, klauben, und fehlen: und daß puten, weg puten, eigentlich fagt: in einer Tasche klauben, um fie zu bestehlen: ober, in feinem Sack stecken. In welchem Sinn auch Die Englander fagen : to pocket up. Die pus fen tommt nabe überein futen, fufeln; welches nachzusehen ift: und bas veraltete pochen, plunbern, diripere, benm Frifch im Worterb.

Pukerije, bebende Dieberen, geringer Diebstal. Sans nov. Beiferie, Pifferie.

Puukhaftig, diebifch, der lange Finger machet. R.

PUKKE, Packlein, Bundell. Chur: Braunschw. Sier im Bremischen fagt man Punge, Pungel.

PUKKEL, 1.) Micken, Bucket, dorfum, gibbus. Bon Bat, Rucken.

2.) eine Art eines Fischnehes, eine Reuffe. Im Ditmarf.

Pukkelhomo, Pukkelhomini, ein Buckliger. Es ist eine spaßhafte Berdrehung des italianischen Fas milien: Mamens Piccolomini.

Pukkel-up, eine Urt Ballspiels, woben man sich eine ander mit Ballen auf ben Rucken wirft.

Pukken, pochen, klopfen, schlagen. H. beuken.

Fr. buquer â la porte, an die Thure klopfen. Vielleicht gehöret hieher Buff, Bod: und das tat. baculus, Stock. S. Wachter in Pochen. Dat Harte puffet mi: das Herz klopfer mir.

Pukkern, verbum frequent. immer auf einen flos
pfen, oft schlagen. Bergl. biffern, und bas
fern: und bas E. to bicker, streiten, zanken.
Enen in dem Rugge puffern: einen auf den
Rücken schlagen. De sit'r jummer up to put,
fern: er flopfet ibn alle Augenblick.

Puk-vagd, Puk-vagden. 6. unter VAGD.

Pulen, flauben, fneipen. it. jupfen, rupfen, zer ren. E. pull. R. In ber Rafe vulen: mit bem Finger in ber Dafe mublen. Up ber Maab pulen: ben letten Beller aus ber Tafche fuchen. Uut vulen: beraus klauben. De Mateln nut Dem Tuge pulen: Die Stecknadeln mit fpikigen Fingern aus den Rleidern ziehen. Es wird auch von Schlägereien und haarzaufen gebrauchet. De het em enen to pulet: er bat ibm einen bers - ben Schlag versetzet. Se pulet fif: sie jaufen fich berum. it. fie tandeln, als Berliebte, mit einander: hauptfächlich, fo fern es ein Wert ber Hande ift. Du mooft baar nig an vulen: du mußt mit bem Finger nicht baran tubren. Af pulen: durch oftere Berührung, ober burch Rras ben abreiffen; wie 1. E. Die Rinder Die Blattern abkneipen.

Püleken, Pulken, dimin. ein wenig klauben, ober kneipen, wie die Kinder mit ihren kleinen Fine gern. geen. Up ben Knaken pulfen: an ben Knorthen nagen; aber fo, bag man nur ein weniges jur Zeit ab flaubet: minutim carpere.

Puler, ein Klauber, ber ben einer feinen Arbeit, woben viel zu klauben ift, fich keine Dube und Zeit
bauern tafte.

Pulig, adj. woran viel zu flauben ist. R.

Puul - arbeit. Pulige Arbeit: eine subtile Arbeit, wozu Gebuft und Zeit gehoret. 3. G. Uhrmas cherarbeit, feine Stickeren u. b. g.

Puul-knaken, ein Beinlein, woran noch etwas zu nas

PULK ift ein Schimpswort, womit man ein schlotteris ges und unreinliches Weibebild beleget.

Praken wird von einem flopfenden Schmerzen gebraucht: schmerzen, brennen, als eine Wunde.

Pulle, eine Flasche, eine Kanne mit einem dicken Bauche. it. ein dem Trunk ergebenes Weib. Dieß Wort verkäth seinen celtischen Ursprung. Lat. ampukla. E. Bowl, H. Pull. A. S. Bolla. Isl. Bolli. Gr. Ausdig. Bol, oder Bull, hat überhaupt ben Begrif des Nunden und Bauchigen. S. Wachter in Bulle, vas potorium. Vergl. Buddel, Buttel, eine Flasche, Bouteille: welches gleichfalls zu diesem Stamme gehöret. Beer = pulle, Bierflasche, Bierkrug. Blak, pulle, Dintenstasche. Brandenvienst pulle, Brantweinstasche. it. ein Weib: das gern Brantweinstasche. delse putte, Deistäfche. Sump : pulle, eine Sauserim u. a. m. S.

Pullen, saufen, starte 3age thun. E. pull, ziehen. Serum pullen: ben Trunt in ber Gesellschaft berum geben laffen. Uut pullen, austrinten.

Pullken, oft trinten, die Pulle oft vor den Mund se gen. S.

Pull-mester, ein Sauser: eigentlich, ber Meister ist über die Flasche. Pullemesterste, eine Sause rinn.

Pulment, Mus, Bren, puls, pulmentum, wird in einem Stiftungsbriefe des Ilfabeen Basthaus fes in Bremen gefunden.

Pulsk, Rohrkolbe, Teichkolbe. Es ist eine Art Schilf, auf bessen Stengel oben eine braune Kot be stehet, worin der Samen ist: typha palustris.

- Pulsken, im Wasser platschern: im Wasser, der mit dem Wasser ein Geräusch machen: mit Spullen viel Wasser verschütten. R. Wir sagen auch palsken, und plasken: welches letztere nachzuset hen ist. Pulsken un palsken, ist dasselbe, was: wasken un plasken, welches oben angeführet ist.
- To pullken, zu schütten, umgestümlich zu giessen. Daar hebt se Water to pulstet: es ist Wasser dazu geschüttet. R.
- Uut pulsken, durch ungestame Bewegung, oder durch starkes Rutteln, verschütten. R. Laat idt nig uut pulsken, oder aver pulsken: verschütte es nicht.
- Verpulsken, verspulen, mit Waschen und Spulen versichten. it. mit Wasser vermengen, versälschen. R.

Pulsk-ei, ein En, das, wenn es geschättelt wird, ein Geräusch macht; worans man etkennen kann, daß es saul und verdorben sen, ein saules En. Man braucht auch pulsk, sur saul, wenn von Eiern die Nede ist. Dat Ei is pulsk: das En ist saul.

Pulsk - palsk, ein schlechtes Getranke, sonderlich ein solches, das durch Zugiessen worden ist. Imgl. eine Wiltechte dunnt Suppe.

Pulster, Polstet. G. Pol, und Bult-sak. Pulte, Lappe, Lumpe. Se ift mit Palte ein Wort. R.

Pultrig, jerlappt, jerlumpt. R. G. Paltrig.

Prie renn, poliern, ein Gerdusch oder karm machen mit Werfen, Schlagen, Fallen. it. mit Geschren und harten Worten. Damit kommt in ber Bescheutung überein bas lat. pultare, pulsare, flespfen. Schw. bullra. G. Bullen.

Gepulter, Sewoller, Larm, Geräufch. Wir haben hier die fettsame Revensart: mines Gepulters, für: meinent wegen: weim man etwas mit einigem Unwillen einwilliget oder jugibt.

Pump, Pomp, Geprange, pompa. Daber

Pump-boxe, vor Zeiten, die groffen prächtigen Hofen, wozh viele Glen Zeigs gehörten: spanifche Pomp-bosen. Jest nennen wir noch also die weiten Schifferhosen. it. der folche Hosen trägt. Im Spasse, Jan Pump-boxe.

Matz Pump, ein wunderlicher Menfch, eingebildeter Obantaft. R.

Pump, Pumpel, Pump-stokk, ein Stossel, Stam:

pfer: ein bickes Stuck Holz, jum Stampfen, pistillum. Spruchwortsweise wird es auch von den geringsten Kleinigkeiten unter dem Hausgerathe gebraucht. Metapher. ein dicker ungeschickter Mensch.

Pumpeln, stampfen, im Mörfer stoffen. R. Diese Wörter haben schwerlich einen andern Ursprung, als den Ton des Stampsens.

Rumpu, Pumpbrum, Pumpe: antlia, machina haustoria. Ein Wort, das vielen europäischen Sprachen, als der Holland. Engl. Franz. und Spenischen, gemein ist. Im Chur. Braunschw. ist Pump eine Pfüße.

Pumpen barer, ein Pumpenmacher, Brunnenmager. Bon baren, bobren: weil er bie Rohren. Dumpen bobret.

Pund, 1.) Pfund, libra 16 ungiarum. Cod. Arg. und U. S. auch Pund. E. Pound. H. Pond. tat. pondo. Punde kampen: De Pfunde nach dem gesehmässigen Gewichte bestims men und bezeichnen.

2.) Bor Zeiten war Pund in Bremen auch eine eins gebildete, nie geprägte, Münze. Stat 22. by sofisch Punden: ben Strafe von 60 Pfunden. Ein Pund aber war 20 Bremer Grote: wie Alsmers ben diesem Statute anmerket. Es ist answerklich, daß die Alten gemeiniglich ihr Pfund, wan es vom Gelde gebraucht wurde, in zwanzig Theile getheilet haben. 3. B. ein Pfund Sterr ling ift 20 Schillinge: die französsischen Pfunde,

sder Livres de France, halten 20 Sous, oder französische Schillinge.

Pundern, 1.) schwer wiegen, viele Pfunde im Ges wichte haben. So sagt man, wenn man von dem Gewichte eines geschlachteten Ochsen muths masset: he will braav pundern: er wird nicht wenige Pfunde halten.

2.) hoch anrechnen, aufmußen, für ein groffes Berbrechen rechnen, und als ein folches ftrafen. Dat hebt se em hoog pundert: das haben sie ihm als ein groffes Berbrechen angerechnet.

Punde-kämper, ein beeidigter Mann, der die Pfuns de nach dem gesehmässigen Gewichte bestimmet und bezeichnet. S. Kämpen, unter KAMP.

Puse, Blutgeschwar, carbunculus. If moot de Pune (oder den Puun) man uut druffent; ich muß die unangenehme Wahrheit nur heraus sagen. In Osnabr. Pue. S.

Pung, Punge, Pungel, ein Bündel, Packlein, voller Beutel. Is. S. Schw. und Dan. Bung, Pung. Lat. barb. punga, puncha, pochia, pera. Gr. barb. movyyn, movyyiov, sacculus bursa, crumena ex corio. Einige, sonderlich neuere Mundarten, haben das n verbissen. E. Pocke, Pouch, Pocket. Bag. Daher auch das Hochdeutsche Pack. Fr. Poche. Ist. Bagge.

S. Jun. Etym. Angl. voce Bung: und Wachter in Pack. Gen Punge Geld: ein schwerer Beutel mit Gelde. He het eine swaren Pungent den to drägen: er hat eine schwere Burde zu tras

gen. In Osnabr, ift Punge ein kleiner Sack Getreibe. S.

Pungeln, einen schweren Pack tragen, sonderlich auf der Achsel, bajulare. He kumt an pungeln: en bringt es getragen. Sik ganz af pungeln: sich ganz mude tragen.

Hakken-pungel, eine Last, die einem an die Fersen schlägt. So nennen auch diejenigen ihre jungen Kinder, welche sich eine Last aus denseiben mas chen.

Punken-diek, ein Deich, nebst den daran stehen: den Hausern, an der Weser, in der östlichen Vor stadt von Bremen: welcher hemals unzüchtiger Versonen wegen übel berüchtiget war. E. Punk, eine gemeine hure, prostibulum.

Puns, Punz, Haarnestel, aufgeflochtene haare. Chur

Punt, Punte, Spike. E. und Fr. Point. Holl.
Punt. Bom tar. punctum. R. Den Mund
in de Punte tren, oder dat Mundfen in't
Puntfen teen: den Mund spik zusammen ziehen.
Puup, drucket den Schall eines heintlichen Windes

aus: ein Wind, crepitus ventris.

Pupen, einen lauten Bind freichen laffen, pedere. Puup-eers, der Hintere. Es wird nur ben Kindern gebrauchet.

Puve-oss, ein Wiedhopf. S. Puvagel, unter Pu. Puppenn, sittern, beben. Dat Harte puppert mi im Live: ich habe startes herzelopfen. it. das herz zittert mir für Angst. Daher Pubbert.

G. But

S. Bubbert. Es scheint bas frequentati-

Puur, oder Puer, für Puder: alles was zu Pulver gemacht ist. Peper un Puer: allerhand zu Pulver gestossene Gewürze. S. Puder.

Puur, rein, unvermischt, unversälschet, purus.
Wenn wir eine Sache genau beschreiben wollen,
so sagen wir: puur uut; ganz und gar, durch:
aus. Puur uut, as — nicht anders, als
— He is puur uut nig wies: er ist ohne
Zweisel nicht ben Sinnen. Dat moot if puur
uut nog doon: ich sehe kein ander Mittel, als
dieses zu thun: ich muß mich nur dazu entschlissen.
sen.

Pundiren, durch eine verberbte Aussprache, für brodiren, Fr. broder, sticken.

PURREL, für Puddel, Subst. ein dickes Ende, ab was kurz und dick ist. S. Puddig. Gent biffen Durrel: ein kurzer dicker Mensch.

Purrel-rund, rundlich dick, rund ausgestopft. Man braucht es auch von einer hoch schwangern Frau. He het sik purrelerund sapen: er ist ganz besoffen. E. burly, diekleibig: Purl, eine Art Bier.

Purrein, purjein, burgein.

Purren, eigentlich, mit einer Spike in einem Dins ge klauben, oder mublen. it. schuren, aufrichrest, anregen, reizen. R. Soll, porren. Uut purs ren: ein boch oder eine Robre, die verstopft ist, mit einem Stichel, oder einer Raumnadel, reinis gen. Oat Buer up purren: das Feuer auf: schüren. Enen purren: jemand zerren, zergen, zum Jorn reizen. Purre mi nig: reize mich nicht. If laat mi nig purren: oder, up der Rase purren: ich lasse mich nicht auf der Rase spielen, ich din kurz angedunden. Laak mi uns gepurret: laß mich ungezerret. Un purren: anspornen, anreizen. Um purren: umrühren. Verpurren, durch Purren, d. i. Stechen und Bobs ren, machen, daß etwas verstopfet oder sonst vers derhet mird. De Saka ist normurret: die Sac

spurren, durch Purren, d. i. Stechen und Bohs ren, machen, daß etwas verstopfet oder sonst vers derbet wird. De Safe is verpurret; die Sas che ist durch ungeschickte Behandlung verderbet, oder schlimm gemacht.

Pierken, oder beffer Purken, und

Pirtjen, find Verkleinerungsworter von purrett; we nig und ohne Appetit effen. Gigenflich, bath die fes, bald jenes in der Schuffel berühren, und ein wenig davon nehmen, klauben, pitillare.

Purrjak, die Krase. Bon purren, berühren, und Jok, das Jucken. Denn das Jucken der Krase reizet jum Berühren mit den Fingern, oder zum Krasen.

PURTEN, und das diminut. purtjen, ist dasselbe mit pupen. S. Furten.

Purt-kötel, excrementum. S. Körel. Gent lutjen, Purt-kötel: ein kleiner brolligter Junge: ein kurzer Mansch von lächerlicher Figur.

Purt-ende, das Ende eines dieten Gedarmes zur Wurft, it. die davon verfertigte Wurft. Aus Spott: ein kleiner dieter Mensch, ein Kind, das nicht hoch gewächsen ist. Es scheint zwar von purten zu sten, so firm es das Ende eines dieten Darms

Darms bezeichnet: es ist aber würklich eine vers Verbte Aussprache für Butt, ende, und also dass selbe mit Pudde, wurst. Man sindet es auch umgekehrt Ende, butt, benm Chytraus., In Lübeck Ennsbutt.

dus, der Rame der Kagen, woben man sie ruft: eis ne Kage. E. Puss. H. Poes.

uus-katte, Puus-mau, baffelbe.

'uus - gladd, Puus - wakker, auch Puus-kattengladd, so gladd as Puus: ausserordentlich
gepußt, sauber und reinlich gekleidet. Es wird
sonderlich vom Frauenzimmer gesagt. Die Liebe
der Kagen zur Reinlichkeit ist eben so bekannt, als
die Reigung des schonen Geschlechts zum Puß.

'use, pudendum muliebre. Ist. Puss. Cambr. Puttain. Gr. Gutsoc. Im Franz. ist Putain, eine Hure. Chauc. Puta, eine Hure: Pusa, eine Shefrau. S. Leibn. Collect. Etym. P. I. p. 49.

USEL, eine fleine Stube. G. PISEL.

USKEN, Wollengras, Wiesenwolle, linagrostis, gnaphalion. Chntraus nennet es Wischensflaß. Es ist eine Grasart mit vieler und langer Saamenwolle. Vermuthlich von Puus, oder Puse. Pusken wird wenigstens auch ben uns serm Pobel als ein Verkleinerungswort von Puse. Sebraucht.

dusten, blasen, flare. Gr. Porar. In Fris
schens Wörterb. findet man busen, und in Wachs
ters Glossar. bausen: woven puusten, pausten,
frequentativa seyn sollen. Dat Quer an puus

ffen: bas Feuer anblafen. Dat Lecht uut pun ften: das ticht ausblasen. In de hand puus ften: In de Finger puuften: ben falter Wit terung ben marmen Obem in die Sand, und auf die Finger, hauchen. 3dt is een forten Soms mer, wenn man in de hand puuftet: Sprm. von einem furgen Bergnugen ; ober von einem Bulfsmittel, bas nicht lange Dienste thut. fan't jo nig flaar puusten: ich kann es nicht fertig beren, ich muß Zeit dazu haben. Daar puus fte if mat in: ich gebe nichts darum, ich achte nichts darauf. hier ift puuften ein euphemismus, für pupen, farzen, sch \* \* in der folgenden Redensart : If will bi mat puuften : ich will dir dieg und jenes thun; wennman einem mit Berachtung abschlägige Untwort gibt. Duuften beißt auch im Scherze, aus eis nem Feuergewehr schiessen. Den Bagel meg puuften: ben Bogel herunter schieffen. tings Braunschw. Chron ben bem J. 1529. Gie haben mit Buchsen und Cartaunen in die Bestung gepaustet.

Hachpuusten, Hechpuusten, kurz athmen, ale einner, der stark gelaufen ift. Sonst auch hacht

pachen.

Verpunken, kuft schöpsen, nicht mehr schwer athmen, ausruhen. Sit verpunsten: sich erhohlen: vom taufen oder anderer schwerer Arbeit ausrus hen. R.

Pufter, ein kleiner Blafebalg in ber Kuche. it. ein Blaferobr, womit man das Feuer anblafet. R. und

und S. Schw. Pust. Gr. Puonens, sufflatorium. Gen diffen Puster: ein dicker Junge, ein kurzer dicker Mensch. Gen Ende vam Pusster: eben das. Eigentlich bedeutes es einen, der gewissen Winden einen freien Ausgang verstatz tet.

ültern, ben Blasebalg brauchen: bas Feuer bamit anfachen.

Utter-flikker, ber bie unbrauchbaren Blafebalge ause bessert.

Witer-flikken, überhaupt, verstellte Dinge ausbessern. De het jummer wat to pufter Aliffen: er har ster etwas auszubessern. it. er brauchet fast bes ständig Arzneien.

'uftern, heimlich reben, fluftern, ins Ohr blafen, oder rannen. Es kann auch von dem taut des Jiuftern gemacht senn, wie mustern, welches dies selbe Bedeutung hat.

tolikalisch. In Bremen ist pusig am gebräuche lichsten: in Hamburg aber, wie auch im Hannde verischen punskig, R.

2.) Auf eine jede andere Art gedunfen, geschwollen, rundlich, fleischig. In dieser Bedeutung sagen die Hollander poeselig: als, poeselige Leden, rundliche, fleischige Glieder.

'nus-bakke, Puust-bakke, Pausbacke. R. und S. 'uust-roor, Biaserohr. R.

duux ist das Lockwort, womit man die wälschen Hillner rufek

Puut-

Puut-haan, Puter-haan, Puter-honer, wilscher Sahn, taletutische Subner. E. Turkey-powt.

Putern, geschwind und unvernehmlich reden. Bon der Aehnlichkeit mit dem Geschren eines walschen Hahnen. it. im Reden mit dem Speichel sprüßen.

Pute, eine Art Fische, die in Pfüßen und schlammisgem Wasser leben, und zu dem Geschlechte ber Aale gehoren; ausgenommen daß sie etwas fürser, und wie die Sideren gesprenkelt sind. Sie pfeisen, wie die Mause. Im Engl. ist Powt eis ne kamprete: Eel-powt, ein keiner Aal.

Puutje ist das Verkleinerungswort. Es bezeichnet aber nur eine sauische Frauensperson, welche stets im Schmuße lebet, wie eine Pute im Schlamme.

Putjen, 1.) mit kurzen Schritten laufen. Es ift dasselbe mit padjen: und stammet also von Pad, Fußschle, Fußsteig, her.

2.) En putjen: aufhegen. Durch Ohrenblaferen Die Feindschaft groffer machen. Bom Engl. to put, fegen, stellen: to put on, ansegen.

PUTKE-AMT, das Schenkenamt, das Amt eines Eres benzers, officium prægustatoris. Sines von den Stift : bremischen Erbhosamtern, welches aber, nebst andern, eingegangen ist. Mit die sem Amte waren ehemahls die Herren von Borch zu Horneburg belehnet: wie Erzb. Johann Node in seinem Registro bonorum castri Vörde melbet. Von putten, schöpfen: puttjen, ein wenig trinken, schmecken. S. unter Putte.

Purs, Possen. S. Puzze.

PUTT, Topf. 6. POTT.

Putt, weich, murbe. Im Chure Braunschw. Es ist ohne Zweifel dasselbe mit unserm pated, zers quetschet: welches sonderlich vom Obste gebrauchet wird. S. Päten, unter PAD.

Putte, 1.) Pfüße, lacuna. E. Pit. A. S. Pyt. Allt frank. Buzza. Hebr. 400 (botz), Koht, coenum, palus. Wir nennen einen gewissen Fisch, der sich gern in schlammigen Pfüßen auf halt, Pute S. oben. Wir fügen oft zusamsmen Putten un Pole, schlammige, morastige Gruben. S. Pool. In de Putten treen: in die Pfüße treten. it. hinken.

2.) eine Goffe, Gaffenrinne, wodurth das Regens maffer und der Unflat abläuft.

- 3.) ein Ziehbrunnen. R. und S. Engl. Pit. S. Put. tat. puteus. Fr. Puits. Der ursprünge liche und Hauptbegrif liegt in dem Tiefen, und ist im Celtischen zu suchen. Jol. Botn, die Tiefe: Gr. βυθος, βωθος. Celt. boddi, in eine Tiefe hinab seuten. it. versinken, mergere und mergi. Das erstere hieß auch ben den Griechen βυθιζείν.

  5. Leibn. Collect. Etym, P. I. p. 96. und Wachter unter Putte.
- 4.) Putte und Putt mark heißt befonders, in dem Marschlande, das ausgegrabene und ausgesspittete, oder noch auszuspittende Land, zum Beschuf eines Deiches. Sonst auch Spittung, Spittedoben, und Soden gruft.

5.) Endlich nennet man also das Maaß, nach well chem das ausgebrachte Putte werk berechnet wird,

namlich ber Cubil-Inhalt einer Ruthe lang und breit, und 4 Fuß, ober Schacht, tief. Nach welchem Maaß ber Puttomeister, woer Diefs baas, bezahlet wird.

- Putten, 1.) Woffer aus einem Ziehbrunnen schöpfen, oder sonst aus einer Tiese herauf ziehen. R. und S. Unt putten, ausschöpfen, durch Schöpfen ausleeren, den Beutel segen, kahl machen. Fr. puiser, epuiser. Daher im Hannoverischen und in Stade das Verkleinerungswort puttjen, nür pfen, ein wenig trinken.
  - 2.) ansspitten, Rafen und Erde ausgraben zu der Deicharbeit.
- Putt-baas, Putt-meister, der Annehmer eines Putts werks, oder eines gewissen Deichwerks. Auch Diet bags.
- Putten-paal, ein Pfalb, der die Wagen von ben Gaffenrimen abhalt.
- Putten-snakk. S. unter SNAKKEN.
- Putten-treër, ein Schimpfname auf ben jungften Of: ficier ben einer Burger: Compagnie.
- Putten-water, Pfügenwaffer, bas unreine Waffer in einer Gaffenrinne.
- Putze, Puzze, Possen, Spaß, Scherz, lustiger Streich. it. loser Streich. R. S. Frisch in Posse. Gloss. Pez. Giposi, nugas. Griech. wausen, spielen, scherzen. Putzen sunt Lechts scheren: en Possen! R. He het mi enen aisten Putzen tagen: er hat mir einen garstigen Streich gespielet.
- Putzig, possitish, possenhaft, spaßhaft, lustig, lachere lich,

lich, feltsam. R. Gen putig Minsk ift nicht nur ein scherzhafter Mensch, sondern auch wol ein seltsamer Mensch. Dat is putgig: das ist lustia.

Putznelken, ein spaßhafter Menfch, luftige Person. vom Ital. Polichinelli, die luftige Person int Puppenspiele, R.

Putzen-maker, Luftigmacher, Poffenreiffer.

Putzen, I.) pugen, reinigen, zieren, fcmucken. S. Krifch im Worterb. unter Bus.

2.) besonders, barbiren. Im uneigentlichen Gin: ne: Die Schuffel leeren, rein aufessen. S. fan good puten: er kann ftark effen. De pute get alles meg: er iffet alles auf. Enen pupen. oder uut puBen: einem einen berben Berweis geben. Ein Rriegsheer wird auch ben uns, fo wie ben ben hochdeutschen, geputet, menn es einen Berluft, eine Rieberlage, leidet.

Putz-bekken, Putzel-bekken, Barbierbeden. S. Putzel-tüg, Barbiergerathe.

Putz-männken, Barticberer. Ift ein Spagwort.

UABBE, Quabbel, eine Mamme, bie bangen: De haut an der Reble des Rindviebes, palear. it. ein wie ein fleiner Sugel bervor ragendes Gett,. ober Fleisch, an einem Korper. Welches lettere in Samburg Quubbel beißt. R. In Osnabr. Quable, ein Stud fettes Fleifch. S. S. Quab. **35 b** 2 đnu und Quabbe, palear. E. squab, aufgedunsen, feit, feift.

Quabbeln, schlottern, beben, zittern, wie ein setter oder weicher Korper ben der geringsten Bewegung. De quabbelt van Fett, ist die Beschreibung eines sehr fetten und dicken Menschen. Imgleichen sagt man von einer Gallerte, dickent Bren u. d. g. idt quabbelt. Wir sagen auch, jedoch nicht so häusig, wabbeln.

Quabbelhaftig, unb

Quabbelig, woran dickes Fett zu fühlen ist, steischig, das von dickem Fette, oder weichem Fleische schlots terig ist. Benm R. quubblig. Mi is so quabs belig to Mode: mir ist übel, bis zum Erbre chen.

Quabbel-fett, heraus ftehendes, fühlbares Fett an eie nem Korper.

Quaad, bose, übel. R. und S. Celt. gwaeth, schlimmer, arger. Es ist mit Koth verwandt. S. Gaut. Dat Quade, oder Quae, das Bose. Quaad werden: bose werden. Gen quaad Striff: ein loser Schelm. Enen quaad maken: einen bose machen, reizen. Den Hund quaad maken: den Hund zergen. Folge Ors der un do quaad: wer da thut, was ihm besohs len ist, der hat des schlechten Ersolges wegen keinen Verweis zu erwarten. Quaad Seer: der bose Grind. Quade Worde spreken: ehrem kihrige Worte reden. Stat. Stad. VI. 4. So we vor Rechte dhen anderen sleit to then Oren, other quade Worte sprecht (katt des

sen in andern Abschriften stehet: edder Horen Sone het), ofte leghen het — dat scal he beteren theme Aughethe. Eben das. 14. Sprake ein Man dheme anderen quaet achter sine Rugghe 2c. Quade Fenton heisen in den alten Dokumenten, bose Thaten, Missepaten, male kacta.

Qualik, Quelk (welches lehtere ben uns gebränchlicher ist, ben den Niederländern aber quaalyk, quaadelyk), anstatt Quadelik, übel. It bin quelf, oder, mi is quelf: mir ist übel. Dat smett quelf: es schmeckt, daß einem übel werden sollte. Ostsr. Landr. 18. 109 Kap. We eine Frous we bevechtet, eder queleke handelt, de schwans ger is, dat se ein doit Kint thor Werlet brinz get — dat sall men alle dübbelt boeten 20. Quaadheit, Bosheit. it. Unwillen, Zorn, has.

Quaad - aardig, boshaftig, bosartig, arglistig, von boser Gemutheart, malignus, pravæ indolis.

Quaderteren, eben daff. Es ist nach der Form des Hollandischen goedertieren gemacht. Rein. de Wos 1 B. 27 Kap.

Un mochte dat seggen van ander Deren, Wolde he wesen quaderteren:

b. i. und tonnte er bas von andern Thieren fa: gen, wenn er boshaft fenn wollte.

Quaad-pogge, eine Rrote. R.

Quaad-sprekern, versaumberisch. Gen quaad spres fern Minst: ein Berlaumder, ber von allen Leuten Bofes rebet.

QUADDEL, eine Blatter, Resselbrand. In Sam: Bburg

burg Quarl. Ditmars. Quibbel. Es scheint zu fiddeln, füßeln, zu gehoren, wegen bes Juk: tens, welches eine solche Blatter verursachet.

QUADDER, oder Quarder, ein Querfaum: eine Einfassung gewisser Kleidungsstücke, vermittelst eines Saumes oder Bandes, vornemlich eine soleche, die man um den Hals oder Leib, und vor der Hand zuknöpfen kann. R. Etwa von dem kat. quadratura plicæ. Bopen quadder, der Hossengürtel, der um den keib gehet. Hemdes quads der, die Einfassung, der Saum eines Hemdes, der um den Hals schliesset, und vorne an den Aermeln: Preise, Preisgen, Prisgen; wie sie an einigen Orten genennet werden.

Quadder-mouen. S. unter Moue.

QUADDERN, quatschen, manschen, kneten. Hand nov. So ist mit quetsen, quetschen, verwandi. QUAHACHEN heißt in einigen Gegenden, überlaut, aus vollem Hatse lachen, cachinnari.

QUAKKELN, eigentlich, wackeln. Wir brauchen es aber nur noch in der uneigentsichen Bedeutung, unbedachtsame Worte reden, die man nicht halten kann. A. S. cwacian: E. quake, beben, zittern. (Daher haben die Quaker den Namen). Man vergleiche das A. S. wagian: E. wagge: Schw. hweka, wackeln; vacillare: und unser wigelwageln. Ben den Hollandern ist quakken und quakkelen nicht nur, ein unbeständiger Winter senn, bald frieren, bald aufthauen; sons dern auch, wankelmuthig verschleudern, verthun. Es gehöret dieß Wort ohne Zweisel zu Queek,

Quif, lebendig, lebhafe. Davon unten an feis nem Orte. Denn mas fich beweget, oder mats kelt, scheinet lebendig oder lebhaft ju fenn.

Verquakkeln, durch Unbeständigkeit verthun, durch Wankelmuth verderben, sich durch übereilte und unbedachtsame Worte zu etwas verbinden. Sient Geld vertändeln, uns nüßer Weise verthun. Sit verquakkeln: sich unbedachtsam und leichtsinnig in ein Severbund; niß einlassen. Welches eigentlich von unbeständis gen Liebhabern gesagt wird, welche die erste die beste Person zur Che wählen, und es sich bald darauf gereuen lassen.

Quakkeler, ein unbeständiger, feichtsinniger Mensch. Quakkelhaftig, mantelmutbig, unbeständig.

QUAKKEN, E.) quaden: schreien wie ein Frosch, oder Aente, coaxare. E. quack, und squeak: welches lettere aber kreischen bedeutet. Man ver: gleiche unten QUIKEN.

2.) Wir brauchen aber dieß Zeitwort auch von einem schallenden oder klatschenden kaute. 3. E. He fullt to'r Eerden, dat idt quakkede! er stel zur Erden mit einem lauten Geräusche. Ik sloog em, dat idt quakkede: ich schlug ihn, daß man es laut hörete: wosür andere sagen: dat he quakkede, d. i. daß er schrie. Alsdan aber gehöret es entweder zu der folgenden Bedeutung, oder man vermenget es mit quiken.

3.) achzen, stöhnen, als ein Kranker. Gigentlis cher, kreischen, laut schreien. Von ber ersten

Bebeutung. In Diefem Sinne wird es vornems lich im hannov. gebrauchet. Daber

Quakke-brook, ein weichlicher, kranklicher Mensch, der nicht viel vertragen kann, der ben dem leichtes sien Schmerzen achzet und schreiet. Benm Frisch ist Quack ein schreiendes Kind: und Nest quack das letzte Küchlein von einer Brut, welches wir Neest stiken nennen. S. im Buchst. N. H. Quackel, eine Wachtel: E. Quale, und Quail. Fr. Caille: Ital. Quaglia. Ihres Geschreies wegen.

Quak-falver, Quackalber, Markschreier. E. Quack. In Preussen ist quackeln, Quacksalberen treiben. Wir sagen quak salven. Bon quaken, schretz en. Oder wilk man es, welches noch süglicher zu sepn scheint, von der dritten Bedeutung dieses Zeitworts ableiten, so ist Quak salver eigentlich ein Mensch, der Leuten, die über Schmerzen klagen, mit seinen Pflastern und Salben sucht zu helsen.

QUAL, cruciatus. Im Holland, auch so. Vor Zeiten aber bedeutete Quale auch, im flandrie schen Dialekte, Bosheit, malitia, nequiția. Welches einen leicht auf die Vermuthung leitet, daß es von quaad, oder am nächsten von qualik, quelk, anstatt quadelik, abstammen mögte.

Quäler, einer der sich selbst abqualet, durch sauce Arbeit: der es sich um sein Brodt sauer werden laßt. In Osnabr. Queeler, Queller, Gottsquels ler. S.

Quäl-

jual-etisch, mablerisch im Effen, ber teinen Appetit ju Effen bat, edel. Sannov.

wäl-koorn, eine Art Getreibe, welches febr ins Rraut machft, und baber, ohne ber Ernote ju fchaben, verschiedene Dabl abgemabet werden tann, jum Futter fur bas Bieb: Spelt, Dinkel, secale.

huäl-page. S. unter PAGE.

lualm, ein schwüler Dampf, Brobem. S. Walm. 21. S. Wylm: und Gloss. Keron. Uualm, fervor, æstus. Von wallen. S. Schilt. p. 832. E. Qualm, Bergmeb, Donmacht, Uebeltelt, Einige baben es Emalm ausgesprochen, wie Brifch im Worterb. bemertet: baber unfer brels men, bedwelmen, benebelt, betaubet fenn. 3m figurlichen Sinne ift Qualm alles, was einem Unluft und Quaal verursachet. Qualm maken: Unluft, Mistrauen, Bermirrung ftiften. ein Unternehmen burch einen unverhoften widrigen Bufall verhindert oder erschweret wird, fo fagt man: daar fam een aiffen Qualm twuffen.

Bequalmen, mit Dampf über: lualmen, dampfen. Berqualmen, verrauchen. R.

UALSTER, I.) jaber, bider Schleim, pituita, phlegma. 2. S. Geolster, virus, sanies, tabum: Gillestre, pituita. Cod. Arg. Spaiskuldra, sputum.

2.) ein platter ftinkender Rafer von gelblich gruner Farbe, ber bem Bieh sowol als bem Menschen gif: tig ift: die ftinkende Baumwange. Go geel as cen Qualfter: von einem, ber eine gelbe Saut, 2365

ober'

ober bie Gelbsucht hat. Und weil er garftig stin: tet, so sagt man auch: stinken as een Qualster.

Qualstern, vielen dicken Schleim auswerfen. In Preussen folstern, ofters husten. S. Bocks Idiot. Pruff.

Qualstrig, der vielen Schleim auswirft, phlegmaticus.

QUAM, fam: in der kaum vergangenen Zeit, von fas men, kommen. R. Die Alten hatten auch des q in der gegenwärtigen Zeit. S. KAMEN.

QUANT, 1.) ein listiger, schlauer Bogel. it. ein lu: stiger und possierlicher Mensch. Die Saupebedeus tung bieses Worts ift noch ben ben hollandern, wo Quant einen Spielgesellen, auch einen, momit man banbelt und Warren umfeger, bedeutet: und quantselen, Waaren umseken. In Sol ftein, quanten, mit einem andern in Waaren unter ber hand burchftechen, welches boch den Schein einer ordentlichen handlung hat. S. Ni: chen unter Quanswing. Benm Krisch ist vers quanten, verbergen, einen Bormand haben. Man vergleiche bas balb folgende quanteln, quans tern. Mis ein scherzhaftes Schelmort brauchen wir, San Quant, ein pofferlicher Mensch.

2.) der Schein: eine Handlung, womit es uns kein Ernst ist. Sannov. vor Quant, jum Schein, für die lange Weile.

Quanteln, Quantern, zum Schein thun, nicht im Ernst handeln. it. wenig ausrichten. S. was eben unter QUANT bemerket ist.

Verquänteln, Verquäntern, verschleudern, vergeus ben.

den, insonderheit im Kaufen und Verkausen, E. squander, verschwenden. H. verquantselen, Waaren verthun, umsehen, permutare, commutare.

Quanteler, ber seine Waaren, ober sein Gelb, vers schlenbert. S. Quantselaur, Quantfeler.

Quants-wies, Quants-wise, jum Schein, sür die lange Weile, in speciem, simulate, dicis gratia. H. quantsuys. Welches Kilian. Dufflæus in Etymol. dem Ursprunge naber, durch collusorie, lusorie, erkläret. Wenn man weiß, was Quant bedeutet, so ist die Erklärung dieses Worts keiner Schwierigkeie unterworsen, wie Hr. Richen glaubet; und man schenket dem Herrn Strodtmann gern alles das, was er zur Unzeit ben diesem Worte vorbringet. Dat deit he alle man quants wieß, oder vor quants wise: das alles thut er nur zum Schein.

QUAPP, ein Beutel, Schlanch, hangender Bauch, eine Beugung oder Falte in den Kleidern, die sich als ein Schlauch auswirft. Es ist im Churs Braunschw. gebräuchlich, und das Stammwort von Quappe. Bergl. QUABBE, und Quabbeln.

Quappig, schläuchig, was als ein Bauch hangt, habl: 3. B. in ben Kleidern, wenn das Oberzeng weis ter ift, als das Unterfutter.

QUAPPE, Aafraupe, gobio capitatus. Gr. nw Biog. H. D. Quabbe, Ael - quabbe. Wachter leinet es ab von Ropp, Kopf; weil dieset Fisch einen sehr grossen Kopf hat. Aber seines dicken Bauchs

wegen kann man seinen Ramen , ungleich beffer, von obigem Quapp herleiten. Quappen fant gen, im Schert, in eine Pfuße treten.

Quapp-kule, ein toch im Gise. it. eine schlammige Pfüße. Quebben sind im Osnabrückischen simme pfige tocher, die im lehmigen Grunde einfallen, wan die Erde nach dem Froste wieder aufthauet. S.

QUARK, Koht. it. eine nichtswürdige Sache.

QUARRE, Heurath, das Freien. So wird in Gloss. Chauc. ap. Leibn. Collect. Etym. P. I. p. 45. Kuarre erkläres. Und Wachter meint, es sen verderbet aus dem Slavonischen Kwass, welches eben dasselbe bedeutet. Aber im Osnabrückischen bedeutet es doch auch eine Person weiblichen Geschlechts: ene Quarre vam Wicht; ein kleines Mädgen. S. Das Sprw. Eerst de Parre, den de Quarre, ist bekannt genug.

QUARREN, 1) quacten, schreien wie die Frofthe.

- 2.) Speichel und Schleim mit einem Gerausche auswerfen, rauspern, screare. Wir sagen auch harten.
- 3.) Man brudet auch mit biefem Worte bas Gurren im Leibe aus.
- 4.) murren. Im Chur: Braunschw. Man' siehet wol, daß dieß Wort in allen Bedeutungen aus dem kaute gemachet ist. Hieher gehöret das Hochs deutsche kirren, und kerren. Verel. in Ind. kuarra, in gutture voces supprimere. S. Frischs Wörterb. in Kerren.

Quarr-

Quarr - bunk, das Gurren im Magen, das Poltern der Winde im Bauche, venter murmurans. Quart, ein Viertel vom Stubchen, quarta pars ftu-

• pæ.

Qu'As, der Fraß, das Essen. In Hamb. Quast; welches R. durch Auswand erkläret, und von quiesten, verebun, ableitet. Beides ist unrichtig. Denn Quas ist ein Stammwort: im Slavonisschen Kwals, eine Hochzeit, Gastmahl, Schmansseren. Sprw. Daarna Graß, daarna Quastman muß den Auswand nach dem Vermögen ein richten: wer viel hat, kann viel verehun. In Hamburg sagt man: Daarna Gast, daarna Quast: wie der Gast ist, so wird er dewirthet: annulus ex vitro vitreo donetur amico. S. Frisch in Quast.

Qualen, 1.) fressen, übermässig essen, hinein würgen. Es wird vornemlich von Kindern gesagt, die im Spien, besonders im Obste, keine Maaß halten. Daar kan he in quasen: das schmeckt ihn: er kann nicht satt davon werden. Up quasen, bes gierig verzehren. In quasen, hinein, würgen. In hamburg quosen, in quosen. R. In Preufen quasssen, schummen.

2.) plaudern, schwähen, ein Gewäsche vorbringen. Sonst auch kofen, wositr wir jest kören sagen.

S. im Buchft. K. In Osnabr. quaasten. S.

Quaserije, und Gequase, ein lang gebebntes Beichwas, edelhaftes Gewafche.

Quas - worm, ein freffendes Gefchwar im Schwanze ber Rube und ber Rinder, wovon derfelbe abfaus

let. Sonst nennen es unsere Bauern auch Steert worm.

QUAST 1.) ist Hochdeutsch. S. Quest.

- 2.) Es ist auch ein Schimpswort auf einen verkehr: ten, eigensinnigen, wunderlichen und seltsamen Menschen. Gen dullen Quaft: ein narrischer, verkehrter Mensch. Gen finen Quaft: ein kluger und listiger Kopf, in dessen Aufführung aber etwas seltsames ist:
- QUATERTAMPER. So verhunzten unsere Vor: fahren (wie zum Theil noch der gemeine Mann) das Wort Quatember, die Quartal: Fasten im Jahre. In einer das Isabeen: Gasthaus in Vremen betreffenden Urkurde: dar wy willen vor holden laten in unsem Gasthuse twe ewis ge Zelebade, ein in der quater tamper vor Phynxsten, ein in der quater tamper vor Mischael.
- QUATSKEN, verb. 1.) wird von dem laute gefagt, den eine feuchte und weiche Materie macht, wenn man mit Handen oder Fussen darin wieset; be: sonders auch von dem Beräusche, den man im Gehen macht, wenn man die Schube voll Wassers hat. Benm Strodmann quaften und quassen.
  - 2.) Es brucket auch bisweilen ben Ton aus, ben ein weicher, ober nicht gar harter Korper macht, wenn er mit Gewalt jur Erde geschmiffen wirb.

QUEDER sagen einige anstatt Quabber. S. oben. QUEI, fanft, gelinde, murbe. Dieses und die benden folgenden Wörter sind im Hannoverischen üblich. Hieber Hieher gehöret vielleicht das Preuffische queicheln, sich verzärteln. Bocks Idiot. Prust.

QUEIF, Vorwand, Entschuldigung.

QUEIMEL'N, wanten, unschlussig fenn.

QUEK, Quik, lebendiges Bieh, ohne Unterscheid, vivum, animans, Zwov. Es ift ein altes fachste fches, wo nicht celtisches Stampmort, deffen baufige Abkommlinge fich in verschiedenen alten . und neuen Mundarten ansgebreitet baben; und bedeutet lebendig, lebhaft, rege. A. G. cuce, cwic, cwicu: Alt frant. quech, quick: Verel. in Ind. Kuikr.: E. und H. auch quick: Schw. qwick: Dan. qwig, qwiger und qwickar: alle in der benannten Bedeutung. ben Englandern und Sollandern bedeutet quick aufferdem auch, munter, burtig, fchnell. Gloff. Lipf. Quiccafe (Quickhaffe: f. Abr. Mylii Archæol. Teut. ap. Leibn. Collect. Etym. P. II. p. 141.), gleichsam Quif vee, Quick habe, leben: Diges Bieb. Gloff. Pez. quecchaz Fleile, caro vi-Im Cod. Arg. wir Marc. XII. 27. Gott ber lebendigen überfeßet, quivaite God. Vet. Teut. benn Mylius I. c. p. 140. quikko, quekko, ich lebe. Celt. chwythu, athmen, spirare, anhelare. Ist kuikna, anfangen zu les ben, das leben empfangen. Schw. qwickna. wieder ausleben. 21. S. cucian, cwiccan, le: bendig machen. Rab. Maur. kequichit, animatus. Unch im Sollandischen ift quicken leben, fich bewegen; it. ernabren, auferziehen, und bes wegen. E. quicken, lebendig machen, befelen.

aus der Ohnmacht bringen, ermuntern: quick with Child, schwanger mit einem lebendigen Im Flandrifchen ift Quick ein Beift, Rinde. Wespenst. Schw. Qwiga, eine junge Rub. Sie ber gehoret bas Gr. xixvw, ich vermag, bin ben Rraften : "und bie beutschen , bie bier ifren nicht allgemein bekannten Ursprung finden, erquicken, gleichfam, wieder lebendig machen; Ruchlein. pullus, welches wir Riederfachfen, aus eben die fem Urfprung Rifen nennen ; fed , lebhaft, fühn; quaffeln (davon oben), wackeln, be weglich, unbeftandig fenn: benn bie Bewegung ift eine Wirfung des Lebens; ferner, wochen, ers mecken, gleichsam, wieder ins leben bringen; quifen, quafen, welches die Stimme eines leben: Digen Thiers ausbrucket; und andere mehr, wo: von die bier gebrauchlichen bier unten folgen. mehr von biefem und babin gehörigen Wortern bie Unmerkung unfere berühmten Theod. De Bafe, Bibl. Brem. Claff. VI. p. 173. fegg. Welcher boch barin irret, bag er faget, es fen bas Wort Quet oder Quif ben uns ans dem Gebrauche ge: tommen, da es doch, sonderlich ben ben Landleu ten, nicht felten annoch geboret wird, ben welchen Rruup un Quif alles lebendige Bieb auf einem Bauerhofe bedeutet. Rund. R. Art. 8. Neen Gaft, funder alleine unfe Borger scholen Quick driven up de Borgerweide bn twee March. Wofelbst es allein von Ruben in verster ben ift. Und an einem andern Orte: Och en schal men nenerlen Quick, Schwyne ofte Fai

len briven uth unsen Gebeden, by Verlust des Queses. it. Wen och Schwyne ofte Queck ankumpt up der Weser, dat men aversschepet, we dat nimt und dem Rahde bringet, de schal darvan hebben den veerden Penning, wes darvan kumt. Ord. 93. So wor ein Quick sopt seddich up der Straten, idt sip Peerd, idt sp Osse, den schal idt beteren: toghe sick aver jenich Man dat Quick to, de schall darvor antworden.

2.) Graswurzel: eine Grasart, welche sich durch die Wurzel sehr verbreitet, und daher schwer auszurrotten ist. R. und S. Engl. Quitch-grass, und Couck - grass. Gloss. Mic. A. Sax. quiquæ, gramen. Im Ditmars. Quitsch. Die Wurzel nennen wir auch Queek wurtel, und das Gras, Queken gras. Es ist von quek, quif, lebendig. Denn kein Gewächs hat mehr tebense kraft, als der Queek, wie die Lande und Gartens bauer mit Verdruß erfahren.

Hoorn-queek, Hornvieh, Rindvieh.

Jueken, 1.) sich vermehren und fortpflanzen, geit und hausig fortwurzeln, wie der Queek. R. H. quicken, leben, sich bewegen: benm Kilian. Allt frank. quekken, leben. Isl. kuikna, les bendig werben.

2.) ernahren, Wachsthum geben, aufziehen. H. queeken. E. quicken. A. S. cucian und cwiccan, lebendig machen. Hochdeutsch erquiffen. G. Quek.

Ç,

An queken heißt baffelbe in benben Bebeutungen: fich vermehren, fortpflanzen, sowol wenn von Thier ren, als von Pflanzen, die Rede ift: und, einer Pflanze, oder eines Thiers Wachsthum und Vermehrung befordern, einer jungen Brut pflegen, daß sie sich vermehre.

To queken, eben dasselbe. Wir sagen aber auch, bes sonders in Absicht auf die Queken, oder Grassmurzel: dat Land ist to queket: das land ist voller Queken.

Voort queken, fortwurzeln, sich fortpflanzen, sich vers mehren, it. durch die Erziehung und Wartung vermehren.

Quekerije, Queek - schole, Pflanzschule, semina-

Quek-beren nennen einige die rothen Wogelbeeren, oder die Beeren der Sberesche. S. Vermuthlich weil sie in grosser Menge wachsen; und sich leicht fortpflanzen; oder weil sie vielen Vogeln, sonders lich den Krammetsvogeln, zur Nahrung und ber bensunterhalt dienen. Den Baum nennen wir sonst gemeiniglich Quetsen. S. unten.

Quik - born, eine lebendige Quelle, Quellgrund. S. unter Bonn.

Quik-sand, Triebsand, in welchen man hinein sinket: bergleichen im sandigen Boden, ben den Quellen gesunden wird. Man nennet ihn auch Quelle sand und Sluupe sand, sabulum fallax, quod facile movetur.

Quiks-quaks, ein gar ju lebhafter Menfch. it. ein uns beftans

beftanbiger, mankelmuthiger Menfch, ber auf benben Schuleern tragt.

Quik-steert, eine Bachstelze, motacilla. Won bee beständigen Bewegung des Schwanzes. So fins der man es auch benm Chytr. Nomencl. Sux. it. ein allzulebhafter Mensch, der immer in Bewergung ist. R.

Quik - steerten, herum bupfen, nicht lange auf einer - Stelle bleiben tonnen. R.

Quik-sulver, Quecksilber, argentum vivum. Bon seiner Beweglichkeit. A. G. Cwickeolver. Quif, sulver im Gerfe hebben: nicht lange stille sißen können.

QUEKE-BRED, ein Spielbrett; vielleicht ein Brettspiel, Wir sinden es in einigen Abschriften der Kundigen Kolle: nene Quekebrede nuch Dobs belschole upholden, noch dobbeln of up Ques kebrede spelen.

QUELK. S. Qualik, unter QUAAD.

QUELL-SAND. S. SLUUP-SAND.

QUENDED, Quindel, ein niedriges Gewächs, so in der Marsch, auf dem Schlicke, querst aufwächst: Saturen, Hunerkohl, cupila, cupilago.

Due ne (4), eine junge Kuh, die noch nicht gekalt bet hat, oder die jum ersten Mahl kalben soll. it. eine verschnittene Kuh. R. und S. Vor Zeitten ist dies Wort auch vom weiblichen Geschlechte gebraucht worden, und bedeutete ein Weib, Hausmutter, Shefrau. Die Uebereinstimmung in mancherlen Dialekten schenm Wachter. Wir sügen noch ben aus Boxhorns Anteikeningen

in Veldenars Chron. van Holland, bas Gena ein alt teutsches Wort fen, und Weib bedeute: Quene im Engl. eine Frau - Quiuna ben ben Schweden — Kuna ben den Russen — von ben ben Griechen; und bag Cena ben ben Gaus len eine alte beilige Frau gebeiffen. Abr. Mylius in Archæol. Teut. ap. Leibn. Collect. Etym. P. II. p. 140. schreibt: Quenum, vet. Teut. mulier. Quinnam adhuc Suedis Danisa. Quene, Queen Britannis pro uxore regia, regina, adhuc in usu skoyoc, alioqui de nulla alia foemina. (Dieß ift ein Irthum: ben Quean ift ben ben Englandern ein luderliches Weib, eine Sure). Belgis in contemtum hæc vox abiit. de vetulis contemtim, de oude Quene. Saxones Frisique usurpant Queen pro juvenca vacca. Es ist dies Wort vom celtischen Urfprung, und ftammet ab von fennen, gebaren, A. S. cennan, Br. ymvar, Celt. cenedlu. S. was unter Kunte bemerket ift.

Quenteln, Quentern, Verquentern. 6. Quänteln, unter Quant.

QUEER, jahm. cicur. Im Chur: Braunschw.

QUEER, zwerch, transversus, transverse, oblique. Wir sagen auch dweer, welches, wie das Hoche deutsche zwerch, genauer mit dem A. S. thweor, thwur, thwyre, obliquus, præposterus; und dem Ist. tuer, transversus, überein kommt. Ursprünglich und eigentlich bedeutet queer, was von der geraden linie abweichet, wie aus den Uesberbleibseln der alten celtischen Sprache abzunehe

men ist; wo gwyr, krum, gebogen, schief, rocurvus, limus, und cwrrwn, eine Krumme, Kr mmung, curvatura (baber auch das solgens de Queern, eine Müsse), bedeutek. Vor queer, überzweich. Ener Queer, Hand breed: einer Hand breit: palmi latitudine. Daber hat die Queern sstrate in Bremen den Namen, eis gentlich Queer sstrate, weil sie queer durch zwo Strassen gehet. Queer sstreke, Zwerchstrich, linea transversa. Queer weg, Zwerchweg: u. andere, die auch im Hochdeutschen üblich sind.

Quere, Substant. obliquitas. Auch dieß Wort brauchen die Hochdeutschen. In der Quere liggen: überzwerch liegen, situ transverso collocatum essen. In de Quere kamen: von der Seite her kommen, als wolte es die gerade kinie durchkreuzen: ex transverso, oblique venire, it. Hinderung in den Weg segen. If quam em in de Quere: ich verhinderte, vereitelte seine Absicht. In't Krütz un in de Quere sopen: in die kange und in die Breite lausen: unordentsich durch einander sausen.

Queen, eine Handmühle. E. Quern. A. S. Cwearn, Cweorn, Cwyrn, Cod. Arg. Quaira. Alt frank. Quirn, Chuira. Schw. Quarn. Dan, Quaern. Ist. Kuern. Ema von dem alten wirren, benm Kero in Gloss. kehrwerdan, sich drehen, converti, in gyrum agi. S. Eccard. Catech. Theot. p. 158. 159. Cest. Cwrrwn, curvatura: ap. Leibn. in Cest. p. 112. Rund. R. Art. 16. Och en schall nemandt mit Quers

nen Molt ober jenig Korn tho Mehle mahi pelen —— by Vorlust des Gudes und 10 Marck Straffe.

Gorte - queern, eine Grugmubles 300000

Quesk (4). G. unter Quersen. quetfden.

QUEST, ein Quast. Bedde quest iber herab hans gende Quast im Bette, woben man sich ausrichtet. De do quest, ein Quast von heidekraut, der in der Kuche jum Reinigen des Küchengeräthes ges braucht wird. Wis quest, ein Weiswedel, Sprengwedel in der romischen Kirche. Witjels quest, der dicke Pinsel von Schweinsborsten, womit die Wände geweisset werden, u. a m.

Questen, Uut questen, mit einem Quast reinigen. In Hamburg quaftlen. R. De Setten uut questen: die Milchnapse mit einem Quast von Heibekraut reinigen.

QUETSEN, ober Quetsken, Quetsen-boom, ber Bogelbeerbanm, Eberesche, sorbus aucuparia. Die rothen-Beeren dieses Baums, womit die Krammetsvögeligefangen werden, heissen in Ziegelers Id. Ditmark. Quitsbeeren: im Hannover. Quitser: in Chytraei Nomenck. Sax. Quipend beer: sonst auch an einigen Orten Quet seeren.

QUETSEN, quetschen, zerknirschen, zerdrücken, durch Drücken oder Pressen verlegen. A. S. ewysan: E. squeese: Alt frank quezzon: H. quetsen. In Osnabr. quetten, und quedden, dwicken, quetschen: quettern, den Sask ausdrücken. S. Man vergl. das lat. quatere, cutere, quassare, schlagen, quetschen. Gr. 2007/200.

Sorad.

Sorah. kwoczczu, ich schlage. Ausser obiger Bedeutung wird quetsen ben den Miedersachsen, so wie ben den Hollandern, auch von einer jeden Verletzung und Verwundung gebraucht. Offer. Landr. 3 B. 55 Kap. Dair gene Licklauwen (d. i. Narben, Merkmale. S. des Herrn von Wicht Anmerk. über dieses Wort am angeführten Orte) van sinnen, dair men by seen mach, of he gequenet is. Daher ist

Quese (s), ein Bläsgen, welches vom Drücken, Kneipen, oder Klemmen, an der Haut mit Blut oder Wasser unterläuft. R. Sprw. Ungewenns de Arbeit maakt Quesen; eine jede ungewohnte Arbeit ist mühsam und verdrießlich.

Quelen-kopp, 1.) eine Birnfrantheit ber Schaaft.

2. Jein narrischer Mensch. Im Chur, Braunschw. Quik, Quiks - quaks, n. a. m. S. unter Quek. Quiken, schreien wie ein Thier, sonderlich wie ein Ferken, welches gahlings gepeiniget wird. E. squeak, kreischen: quak, schreien wie ein Nabe, oder eine Nente. Vergl. oden Quak-ken. Es ist entweder vom kaute gemache, oder es stammet ab von Quif, ein lebendiges Thier. If will di flaan, du schast quifen, as ene Pogge: ich will dich schlagen, daß du laut schreizes. Man kan de tleke wol so lange pedden, bet se quiset: s. Pedden, unter Pan.

QUILLEN, up quillen, uut quillen, ausschnen, burch Feuchtigkeit sich ausdehnen. R. Imp. ik quull, ich quoll. Partic. quullen, gequollen.
Dat Holt is quillen: das Holz ist gequollen,

hat sich ausgedehnet. Das Stammwort ist Quelle.

QUILSTER, ein Bufdel. 3m hannov.

Quinen, kranklich senn, sich klagen, eine alknählig auszehrende Krankheit haben, languere, tabescere. R. Holl quynen, quenen. Dan quinie. A. S. quanian, cwinan. Das Stamms wort ist das Celt. Cwin, Klage, das Weinen: und das Zeitwort cwyno, klagen, seuszen. Cod. Arg. whinon, quainon: Isl. kueina. Daher also auch wenen, weinen. Ist is beter wat'r schinet, as wat'r quinet: und, lange quis nen is de wisse Dood, sind Sprüchwörter, die auch ben uns gebräuchlich sind. S. Richen.

Verquinen, von einer langsamen Krankheit ausgezehr ret werden, lento-morbo tabescere.

Quien-fugt, eine langsam auszehrende Krankheit, Schwindsucht, tabes. Sit de Quien sugt mes ten laten: sich durch Segensprechen von der Schwindsucht besreien wollen. Die Sache bestes het darin, daß abergläubische Leute sich durch Murmeln und Segensprechen, woben der ausges streckte Körper verschiedentlich in die Länge und in die Quere gemessen wird, von der Schwindsucht wollen kuriren lassen.

QUINKELN, Quinkeleren, hoch, fein singen, zwite schern und pfeisen wie die Bogel. Ohne Zweisel von quinteren, quinteleren, auf der Quinte eines Saitenspiels fingern. R.

QUINK-SLAG, ein feiner, liftiger Streich, Rante,

Die einen guten Schein haben. Much Dieß ift ans Ratt Quint : flag, von Quinte auf den Gaitenfpielen. R. De het fit bor enen Quinf: flaa barvan los mafet: er bat fich burch eine List bere aus gewickelt. Quint : slage im Roppe hebs ben: liftige Unschläge im Ropfe baben, auf Rante bedacht fenn.

QUINTE, 1.) die funfte und feinfte Saite: der funfe te Ton, auf einem Instrument. it. Die Riftel im Singen. Es ift bas lat, quinta. De Quinte brift: er überschreiet fich. Dat de Quinte nia brift: treibet die Sache nicht zu boch: fibelt nicht zu grob.

2.) Daffelbe was Quint flag. Im Franz. heißt Quinte auch Eigensinn. Quinten im Koppe hebben: voller Ranke fenne ju allerhand liftigen

Ranten fabig fenn.

Quinten-maker, ein verschmißter Mensch, der gu los fen Sandeln aufgelegt ift : ein Intrigenmacher In Osnabr. Quinten fånger. Si

QUIRL, Querrel: ein befanntes Ruchen & Inftrument, welches gemeiniglich nichts anders, als ein kleiner 3meig, oben mit bren ober vier Mebenaftlein, ift, womit man Gier, ober bergleichen Gafte, burch Umdreben des Stiele zwischen benben Sanden bunne macht. Bon bem alten wirren, werban. S. Queenn, eine Handmüble,

Quirlen, mit einem Querrel bunne rubren.

Quist, Schaben, Machtheil, Berluft, Bergeubung, Aufwand. Es ift ein altes, noch taum ben uns bewahr bewahrtes Stammwort. Auch Otfried gebraucht se in der angezeigten Bedeutung. H. Quist, und Quisting. Et Quiste gaan: verloren gehen. Sprw. Twist maket Quist: Uneinigkeit bringt Schaben: Processe teeren den Beutel: lite patrimonii vires dissipantur: discordia res magnae dilabuntur.

Quisten, Verquisten, vergeuben, verschlenbern, und nüßlich verthun, durchbringen. Ist auch Holland bisch. Cod. Arg. quistjan, und fraquistjan. E. quash, vernichtigen. Fr. gaster, gater, Ital. guastare. Man vergleiche wusten; vers wüsten: tat. vastare: Gr. dissour. Im Engl. heißt waste bendes, verwüsten und durchbringen, verschleubern. He het dat Sinige verquistet: er hat sein Vermögen durchgebracht.

Verquister, Durchbringer, Berschwender, prodigus.

Quisterije, Verschwendung, Verschkenderung, prodigalitas. Geld ; quisterije : unnühe Ausgaben, Verschlenderung des Geldes.

Quit, Quiet, fren, ohne Unspruch, liber, solutus, immunis: Wachter leitet es her vom tat. viduus: Frisch aber bequemer von quietus, ruhig, zusrieden. H. quyt. E. quit. Fr. quite. Enen quit schrelden: einen von allem Auspruch fren erklären, quitiren. Lange borgen is nig quit schelden: lange geborgt ist nicht geschenkt. If bin mien Feber quit: ich bin meines Fiebers los. Een Ding quit raken: eines Dinges ent kediget

sediget werden. Dat bin ik quit gaan: das habe ich verloren, das ist mir entrissen. Quit of ins so swiet ist die Bedingung benm Spiele, da einer entweder das Berlorne wieder gewinnet, oder noch einmahl so viel verlieret. Man sagt es auch, wenn einer alles waget. Fr. Jouer à quitte ou à double.

suiten, i.) quie machen: fren und von Anspruch los sprechen, quietum, solutum as liberum declarare. Es ist jest veralter. S. Haltaus. E. quit, acquit. H. quyten. Fr. quitter, acquitter. Span quitar.

2.) Sif quiten, sich seiner Pflicht entledigen, seis ner Verbindlichkeit nachkommen. H. sick quyten. Fr. s'acquitter, He het sif queten, as een Mann: er hat sich mannlich, ritterlich geschalten. So reden auch die Englander: he did quit himself like a Man.

LUITTERN, spihlacheln. Im Hannov.

LUOSEN, quetschen, zermalmen. In hamburg. R. Bergl. QUETSEN, und QUASEN.

LUULLEN, gequollen: Es ist das Mittelwort von Quillen.

Zuurkhalsen, sich würgen, als einer, der etwas im Halfe stecken hat, das er gern heraus bringen will. Im Chur-Braunschw. Unch in Hamb. R. In-Bremen sagen wir worg halfen.

## R.

A, Segelstange, antenna. R. Querftange an bem Maftbaum ber groffern Schiffe, woran das groffe hauptfegel befestiget ift. Auf ben groffeften Seefchiffen bat man, nach Der verschiedenen lage, verschiedene folder Segeb ftangen, als: Begien, Raa, Befaan, Raa, Rod Raa, Lop, feile, Raa, die fleine Segelstange oben an dem mittelften Mastbaum, u. a. m. beren Ramen nur ben ben Schiffleuten üblich find. Rilian balt es für ein alt fachfisches Wort. Und Salt aus, unter bem Worte Rahrecht, führet ein fachfifches Wort Ra, Rah, an, welchem er die Bedeutung von ausgespannt, ausgestreckt, extentus, gibt. Er melbet aber nicht, wo er es ber bat. Unterbeffen fchickt fich biefe Bedeutung febr mobl zu einer Segelstange. Die Sollandet fagen Raa und Ree.

Raa-fegel, Raa-seil, das groffe vierectige hauptsegel an der Raa. R.

Ra, oder Ree (n) ruft der Steuermann benm tavier ren, wenn das Schiff umgewandt und auf die andere Seite gelegt werden foll.

Rämansä ift eine Ausrufung ber Schiffleute ben vers schiedenen Gelegenheiten, besonders benm Abfahr ren, woben sie die Hute über den Kopf schwingen. it. der Jungen, und des Pobels, wenn jemand an den Pranger, oder ins Halseisen, gestellet wird.

Rä.

la, Leib, Korper, Rucken, Rippe. it. Leichnam. Diefe Bedeutungen find unter einander verwandt, fowol als die Ramen, die biefen Theilen in Den alten und neuen Dialekten gegeben werden. S. Hræw, und Hreaw: 366. Hræ: frant. Hreo, Hrao, Chreo: ben einigen Die berfachsen Reef, Reve, und jest noch ben uns Rif, Rift, Leichnam, Berippe. it. Bauch. G. Rir. Wir brauchen Ra nur noch in einigen wenigen Rebensarten. De legt een biff Ra to: er maftet feinen Rorper, legt einen bicen Bauch ju. Raam if di up bat Ra - ift et me Drohungs formel: Bute bich fur Schlage. Enem mat up't Ra geven : einen prageln. In gleicher Bedeutung führet Frifch, im Worterb. unter Raf. Die Redensart an: einem eines auf das Reff geben.

ABAK. Gen vold Rabaf: ein altes verfallenes Geftell, Schrant, Haus z. Ohne Zweifel ahmet dieß Wort dem taut des Raffelns und Klapperus nach, welchen ein altes hölzernes Gestell macht.

abakken, raffeln, flappern, ein Getofe machen, flos pfeu, hammern, als wenn man ein altes Geftell gerbricht.

LABBELN, gefchwind und unbedachtsam plaudern. Es gehöret ju Rap, geschwind, burtig.

fich luberlich aufführen, auf bosen Wegen gehen. S. rabauden, agere nebulonem, dolose agere mendicum. Von Rabaud, welches nicht
nur einen Landstreicher, schelmischen Bettler, be-

ventet, sondern auch überhaupt, einen scherlichen Buben, Hureniager. Ital. Ribaldo. Fr. Ribaud. E. Ribaude, Ribauld. S. Kilian. Dufflaei Etym.

RAAD, 1.) Rath, Ueberlegung, Mathichlag, Ente schliessung, consilium. it. Vorwissen, Bustime mung, Gutheissen, consensus alicujus, qui in confilium adhibitus est. 26. 8. Rad, Ræd. Red. Jos. Rad. Schw. Ræd. E. Read. Dat is mi to Rabe geven: das ist mir geras then, als ein Sulfsmittel angerathen worden. Dat is fien Raad: das ist nicht zu rathen. Ma Raad uut wesen: sich ben einem Rachweit fer, Beschwörer oder Teufelsbanner Raths erhoh: Raad doon laten: sich von solchen Be len. trügern belfen laffen, fich abergtaubischer Mittel bedienen. 2Bo nu to Rade! ift eine Formel, menn man jemandes Unbefonnenheit ober Unge Rim Ginhalt thun will: wie will es mit bir wer ben? tann es nicht weniger fenn? Sit bin bes to Rade wurden: das babe ich beschlossen. Stat. 2. Do wurden de Rathmanne mit der Witheit und Aulborde der ganzen Menheit to Bremen des to Rade: da faßte der figende Rath, mit ber Wittheit und Bustimmung des gant zen Bolts zu Bremen, ben Entschluß, Stat. 35. Sibt en schee na Rade bes Rades: es gu Schabe benn mit Zustimmung bes Rathe. Und in ber Rund. Rolle mechfelt Die Redensart na Ras be des Rades ab mit; mit Orlove. oder mit Berlove des Rades : welche also gleichgultig find

find. S. Art. 188. vergl, mit 150, und 155. ber Pufend. Ausgabe. Im 150 Art. ift bestim: met, daß der Rath mit der Gemeinheit, den Braus ern und Memtern mare einig geworden, daß fein hamburger Bier follte in die Stadt oder beren Gebiet gebracht werden, und es follte Riemand sodanc Beer noch Rades efte Dades nich hus fen: bergleichen Bier weder felbst im Saufe baben, noch dazu behulflich fenn, daß es jemand Latte. Ord. 83. beißt es von gefundenem berrnslofen But, daß man es niederlegen foll ben einem angesessenen Mann, by Rade der Radtmanne Gnach bem Gutfinden, oder mit Buftimmung bes Raths): --- mer de idt gefunden hefft, schall men geven Arbeides Loen by Rade Der Radtmannen : wer es aber gefunden bat , bem foll man Arbeitslohn geben, nach dem Gutfinden des Raths.

2.) der Rath, concilium, senatus. Insbesonder re, der halbe Rath, der im Side sist, in Entges genstellung des ganzen Naths oder der Bittheit. Undere Bedeutungen, welche auch bas Hachdeuts' sche Rath hat, übergeben wir.

Mederaad, das Einrathen, Benrathen. In einem Recesse des Erzb. von Bremen, Christossers, von 1517. Och willen wy nene Feide annehmen, sondern nah Mederade und Medewetende der Ledematen: auch wollen wir keinen Krieg unters nehmen, ohne Benrathen und Mitwissen der Glies der oder Stände des Stifts.

Vorraad, Borfat, vorhergebende Heberlegung, vorher überleg.

überlegter Unschlag, wohl bedächtliche That. Von wor, und Raad. Stat. Stad. X. 4. So we den anderen wundet ane Vorerat, de scal uter Stat wesen ses Wesen, met Vorerade en half Jar. — So welk Man mit Vorrade den anderen wundet, oder mit Vorrade den anderen seret Blawe unde Bloet, de scal jummer deme, de der wundet is, oder seret is, twevoldighe Veterinche geven, mer de Vorrat unde de Vorsath de hoghet sych also vaste, in dem Sachewolde also in der Stath. Götting. Ausg. von 1766. S. 93.

Raad-mann, Rathsherr, Senator. In der mehrern Zahl Raad manne, nicht Raad lude.

Raden, Raen, 1.) rathen, Rath geben, confilium dare, suadere. U.S. ræd. E. read.

2.) rathen, errathen, divinando adsequi. Sie ber geboret bas Goth. rathjan, rahnan, schap jen, zahlen: in Cod. Arg. Uf raben, ein Rathe sel auf losen.

Afraels, ein Rathfel, ænigma.

Beraden, 1.) berathschlagen, confilium inire, confultare. Sit aver ene Safe beraden: über eine Sache rathschlagen, eine Sache überlegen.

2.) versorgen, sür einen sorgen, prospicere alicui. Daar het he sik slegt beradet: darin hat er schlecht für sich sellst gesorget. Sprw. Us de Weerd is, so berad Gott de Gaste: s. unter Weerd, Wirth.

3.) Insbesonder, ausstatten, aussteuern, verheurathen. De Mann het alle sine Kinder berabet,

bet: ber Mann bat alle feine Rinber verheuras thet, ober auch überhaupt, verforget. Stat. 7. Heft de Frouwe ene Dochter, de also verne famen is, bat fe einen Mann nemen mach, der schall men na drer Frunde Rade (mit ihe rer Freunde Bewilligung) geven eren Deel. up dat men se-desto erliker beraden moghe: bamit man fie befto anstandiger ausstatten moge. Stat. 11. Mann oder Frau, Die ihre Chegatten verloren haben, be ere Rinder hebbet van fict gedelet edder beraden ( die mit ihren Kindern ges theilet, ober diefelbe ausgestattet haben), die mos gen mit ben Gutern, die ihnen bleiben, nach Bes lieben schalten und malten. Stat. 14. So welcke och dusser Vormundere ---- der Kins der jenich beraden (in einigen Handschriften bes rede), binnen duffen Jaren der Vormundes schup ane der andern willen, de schall aheven der Stadt 20 March, unde den vorsmadeden Vormunde 20 Marck.

Berade, 1.) Berathschlagung, Ueberlegung, bas Bestenken. Wi wilt ibt in Berade nemen: wir wollen uns darauf bedenken, wir wollen es überstegen.

famen: ausgestattet werden, einen Mann bekommen, beurathen.

Beraden, adj. überlegt, bedacht. Mit beradenem Modet nach reislicher Ueberlegung, wohl bes bachtlich, consulto. Stat. Stad. X. 1.

2.) verfargt, ausgestattet, verheurathet. Stat. 8.

Unde sin de Kindere bende de ersten unde de lesten beraden, unde starvet de Mann dars na, de ersten Kindere mit den lesten de scholen dat Erve unde dat Gudt lyke belen.

Unberaden, 1.) unüberlegt, unbedachtsam, inconfultus.

2.) unversorgt, unverheurathet, noch nicht ausgestattet. Stat. 8. De Frouwe mit eren Kinsberen, be unberaden sinn, be scholen nemen lips fen Deel in Erve und an Gude.

Inradig, Inredig, benråthig, mit Rath behulflich. Renner: Und mit den Olderluden inredigh fin: und ben Aelterlenten beprathig fenn.

Ungerade, was ohne Ueberlegung und Vorsak, ober von Obngefebr, gufälliger Beife geschiebet. Bers altete Redensarten find: pan Ungerade, und mit Ungerade, ohne Ueberlegung und Borfat, ohne Absicht Bofes ju thun: wovon bas Gegentheil ift, mit beradenem Mode, oder mit Bors raab, vorbebachtlich, mit Borfag. Man liefet es Stat. Stad. X. 1. Mer fomet Lube an ene veile Taverne, unde scut dheme Werdhe mat van Ungerade, efte jenegheme Manne, bhar ne is nen Husvrede ane broken, nochte de Werre (Were) bevochten: kommen aber leus te in ein offentliches Wirthshaus, und widerfabe ret bem Wirthe, ober einem andern Manne, obs ne Vorfaß etwas Bofes, dadurch ift der Hausfries be nicht gebrochen, noch die Sicherheit bes Sauss rechts beleidiget. Und in bem gleich folg. 2ten Art. Were ibt aver ein bedberve Man ofte

ein bedherve Anape, unde mit Ungherabe bhat breke u. s. w.

Verraden, Verraën, verrathen. If schal't nig verraen: ich kann nichts davon nach sagen, man hat mir nichts davon wissen lassen. De schal de Stadt nig verraen: er ist ein dummer Tropf, er hat das Pulver nicht erfunden.

Verrädlik, wird gemeiniglich ausgesprochen, verreeds lik, verrätherisch, dem nicht zu trauen ist, unsischer, gefährlich. Dat Is is verrädlik, sagt man, wenn das Eis dunne Stellen hat, da es unter eis nem nicht halt. Verrädlike Wege: schlammisge Wege, wo man hinein sinket.

Vorraad, Borfat, ift oben schon da gewesen.

Ran, rota, ift ein celtisches Wort. Cambr. Rhod. Armor. Rat. Hibern. Rit, Rhotha. Rr. Roue. S. Wachter in Diesem Worte. Em is een Rad uut dem Wagen lopen, fage man wenn einer einen Beforderer verlieret, ober wenn ibm fonft ein Mittel ju feiner Wohlfahrt entgebet. Under Rad: nach ein ander, einige Mahl gleich binter einander, iteratis vicibus. daar dremaal under Rad hen: ich ging bren: mahl gleich nach einander bin. In Samburg fagt man in diesem Sinne: na ber Radt: wel ches herr Richen erklaret: "nach ber Reibe, nach "einander: vielleicht wie die Speichen ober Schies "nen eines gebrebeten Rabes." Bequem genug. Sonst könnte man auch das Wort Rab in Diesen Redensarten für ein besonderes Altfachlisches bak ten, welches die Bedeutung, bald, geschwind,

burtig, bat, das Stammwort von unferm brade und grade ist, und selbst mit Rad, rota, in Bermandschaft stehet. 21. S. rath, cito, confestim: ræthe, protinus: hrædest, brevissime: hrade, hræd, celer, alacer. Diese Bedeutung bat bas Alt frant. rado, und bas Soll. rad, ras, schnell. Gloff. Boxh. fo rado, quantocyus: rader, citatus. U. S. hradian, eilen, laufen: welches in verschiedenen celt. Dialetten beißt rhedeg, rhedaf, rhedec, rheden: Gr. podew: Bebr. yn (rutz). S. Wachs ter in Rad, cito, celer: und Raden, currere.

Radebraken, Raëbraken, radbrechen, radern. it. ets was verunstalten, eine Sprache im Reden vers ftummeln, balb gebrochen reben. Fr. jargonner. S.

RADE, das Gerade der Weiber. G. REDE.

RADE, Rae, eine Urt Unfraut, bas im Getreibe, fonderlich im Rocken und Garften, baufig machft, mit einer weiffen, fleischfarbenen, auch wol rothen Blume, balb als eine einfache Melle geftaltet, und mit runben, ichwarzen Samenfornern: Rorns rose, lychnis coronaria, lychnis segetum. pseudomelanthium. Chytr. nennet es Gers ffen , rabels. In andern beutschen Mundarten Radden, Ratte, Radelen, Ralen, Roel. Berr Strodtman, Idiot, Osnabr. S. 337, irtet, indem er es mit ber Tremfe ober blauen Kornblus me, cyanus, vermenget. Man konnte Rade ableiten von raden, ausreuten, ober beffer von raiden,

raiden, raden, reden, reitern, steben, aussteben; weil man den Samen der Rade durch das Sieb aus dem Getreide bringet. S. Frisch in Raiden. Sprw. De Disteln un Rade saiet, de mag veel Unkruuds maien: was einer saet, das wird er erndten.

RADEN, rotten, verrotten. G. RATEN.

RADEN, Raen. Uut raden, rotten, ausrotten, mit ber Wurgel ausrotten, reuten, ausreuten. In andern Mundarten roben. 3m Sannev. robbes ren, durchwühlen. hiemit find verwandt uns fer mroten, und ruben, mublen, gerrutten. G. jedes an feinem Orte. E. root out, ausrotten: von Root, die Wurzel, radix. S. uvt rooven. Ist. rota, rydia, mit ber Wurzel ausreiffen, Baume ausrotten: rioda, vermuften. Alt frant. riutan. Gine Sacke, ein Karft, oder Wertzeug, womit man die Erde ummublet, und Burgeln ausrottet, bieg in der alten britannischen Sprache Rhaw: lat. rutrum. Daber ift auch bas hoch: beutsche gerrutten. Biele Ramen ber Derter stammen von diesem Worte ab, weil dafelbst ber Boben von Buichen und Baumen ift gereiniget worden: als Rade, Appenrade, Hilligenrade, Walkrade, Harzgerode, Gernrode, Canquarberobe, Wernigerobe, und viele andere, welche herr Frifch im Worterb. unter Reuten ans führet. Stubben uut raden: die Wurzeln eines gefälleten Baums ausgraben.

RADSCHOP. S. Reedschup, unter REED.
RAF, 1.) die fetten Floffebern von dem gedorreten Do 3 Seilbute

Seilbutte, ber aus Bergen in Norwegen kömmt. Das Fleisch an diesem Fische ist der Lange nach in Riemen aufgeschnitten, doch so, daß es an einanz der und los über den Graten hangt. Dies se Riemen werden Rekel, und der ganze auf diese Weise zerschnittene und gedorrere Fisch Raf un Rekel genannt. Einige unterscheiden nicht Raf von Rekel; wie Kilian in seinem Etymologico. Raf ist desselben Ursprungs mit Rif, Gerippe, weil ein solcher Fisch wie ein Gerippe ausstehet: und mit dem alten Ref, Reve, der Bauch. E. Rift, eine Spalte, Rise. S. unten in RIF.

2.) Das während des Winters verdorrete Gras und Kraut auf dem Lande. E. Riffraff, schlechtes unnüges Zeug.

3.) Poggen raf, Froschleich. Ueblicher aber ist Poggen schott. Andere sagen Poggen ruf.

Rane, ein groffer hund. G. Rode.

Raun, rachen. Ueblicher ist wraken, und wres

RAKEN, 1.) rühren, berühren, treffen, betreffen. It. gelangen zu etwas, hingerathen. R. Die Hollander sagen auch in diesen Bedeutungen Raaken: gleichwie wir fast alle Redensarten, welche sie mit diesem Worte machen, mit ihnen gemein haben. Es ist fast dasselbe mit reken (s), reischen, welches unten vorsommt. He is ligte ras ked: er ist leicht empfindlich gemacht. Vam Blitz raked: vom Blitze getroffen. Wat raket mi dat? was geht mich das an? Dat sunt Saken, de di nig raket: das sind Dinge, die

dich nicht angehen. An den Grund raken: ben Grund berühren: mit dem Schiffe auf den Grund zu sisen kommen. Weg raken: weg kommen. Loos raken: los kommen. Fast raken: sest werden, sest zu sisen kommen. Klaar raken: festig werden. If kan't nig raken: ich kann es nicht berühren, daran langen, treffen, dazu kommen. Worbi raken: neben hin treffen, vorben kommen. Lo samen raken: in Zank gerrathen. Up't Oroge raken: auss Trockne gerrathen. it. nicht mehr zu trinken haben. Quit raken: fren ausgehen. it. beraubet werden.

2.) scharren, raffen, wegrücken, streichen, segen.
E. rake. Fr. racler. Daber sagen bie Hoche deutschen, in einer eingeschränktern Bedeutung, rechen, rastro colligere: A. S. raccian; und Reche, rastrum: A. S. Raca, Race: E. Rake. Dasür wir und die Hollander jest, mit Bersesung der Buchstaben harken, und Harke sagen. R. Dat Geld to sit raken: das Geld zu sich streichen, mit der Hand zu sich ziehen. To Hope raken, oder tosamen raken: zusammen rassen, oder segen. Mit der Hand van een raken: mit der Hand ans einander scharren.

Anraken, anrühren, berühren, anstossen. Daar bin ik anraked: da bin ich angelaufen. it. das habeich unvermuthet erhalten.

Beraken, verscharren, einscharren. Mit Sand, ober in't Sand berafen : in ben Sand verscharren.

In raken , einscharren. Dat Quer inraken : das Feuer gegen die Nacht mit Usche bedecken , bamit man des Morgens gluende Kohlen finde. Dat Geld in seinen Sak raken: das Geld in seinen Beutel streichen.

To raken, zuscharren. Dat Buer to raken: dassels be mit inraken.

Ungeraked, was nicht bahin gehöret, ungesügt, ungebührlich, unanständig. Fr. impertinent. Stat. 92 Sprecke ein Mann rökelosen ein uns geräket Wort vor deme Rade, unde sick des de Radt edder ein ander to Hone toge — redete jemand unbedachtsamer Weise ein unanständiges Wort vor dem Rathe, wodurch der Rath, oder ein ander, sich beleidigt hielte —

Raak-spoon, ein Stücklein Holz, womit man etwas umrühret, oder scharret: asserculus, segmentum ligni, quo quid colligitur aut removetur. Gen Raak, spoon van der Nase: eine lange Nase.

Rakken, 1.) im Koht herum rühren, unstätige Arbeit thun, mit vieler Mühe vom Unstat fäubern.
R. Es ist ein intensivum von raken. De
Straten rakken, ober up der Straten rakken:
die Strassen vom Kohte reinigen, die Gassen sei gen. Daar is veel to rakken: da ist viel zu
reinigen. Rein rakken: was besudelt ist, mit
vieler Rühe reinigen.

2.) raufpern. Im Sannov, Wir sagen harken. Af rakken, Kobt und Unflat absegen, herunter bring gen. R.

Na rakken, reinigen, was ein ander besudelt hat, oder besudelt hat liegen lassen. Wol will di den Dref

Dref na raffen? wer will far bich den Unrath weg schaffen?

richten. R. He het fet aist to raftet: er hat sich sehr garstig gemacht. Wenn man aber sagt: he het sift to raftet, und den Accent auf raf les get, so heißt es so viel, als: er hat sich ben dem rein machen ermudet.

ut rakken, 1.) die Unreinigseit, den Unflat aussegen. Dat Secreet uut raffen ist eine Urbeit der Schinder.

2.) auspußen, schelten, einen berben Bermeis geben. R.

lutrakkels, Auskehrig, ausgekehrter Unflat. Man vergl. das Island. Hrak, abjectamenta: melches wir Wraf nennen.

akker, ein Schinder, Henkerstnecht, cloacarius: von raffen, unflatige Arbeit thun; und tortor, carnifex: vom E. rack, beom Kilian racken, recken, auf die Folter spannen. Rakker ist auch Engl. und Holle Wir brauchen es auch als einen Schelmamen, sonderlich der Hunde. R. Dat di de Rakker hale: daß dich der Henker!

2.) eine Art schöner blauer Heber, die blaue Holzoder Mandelkrähe, graculus caeruleus. Welcher diesen Namen von seinem Geschren rak rak
trägt. S. Rook, Rabe.

lakker-hund, und Rakker-teve, ein Schindhund. lakker-kare, Schinderfarre.

lakker-knegt, Schinderfischt.

akker-kule, Schindgrube, Schindanger.

D 0 5 Rakkerig

Rakkerig, unsauber, schmußig. R. Rakkerije, Unstätigfeit. R.

RAKK, eine Riole, Regal, Buchersach, ober bergleichen Gestell, worauf man allerhand Haus: und Smbeugerathe ordentlich ausstellt, oder hängt: repositorium, loculamentum. E. Rack. H. Rak, Rek. Damit kommt überein ein altes hollandisches Wort Reke, eine Linie, eine Reihe. it. eine Sammlung; welches mit reken, dehnen, und folglich mit Rik scheint verwandt zu senn: weil auf einem Rakt die Sachen in einer Reihe, der länge nach, gestellet werden. Glase rakt, wo man die Gläser ausstellet, ein Gläsersach. Thee rakt, ein dergleichen für die Thee. Tassen. Rleder rakt, ein dergleichen für die Thee. Tassen.

Rik-rakken. S. unter Rik.

RALLEN, I.) ein groffes Getofe machen, tarmen, toben. Es wird vornemlich von dem Umberlaw fen der Kinder benm Spiele, und von dem raw schenden Herumzausen muthwilliger und tustiger Personen, gebrauche. Holl. rallen und rellen, plaudern, scherzen, Vossen machen. E. rally, scherzen, spotten. Fr. railler.

2.) Ben unfern Nachbarn an der Mordfee wird mit diesem Worte insbesonder angedeutet das Uebers laufen der Wellen über einen seichten Grund; oder der Anlauf derfelben gegen eine Flache him auf. Von dem Getofe, den die Wellen machen. Gleichsam rollen.

Ralken, dasselbe mit rallen in der iten Bedeut. De Rinder Rinder ralfet: Die Kinder machen einen tobens ben, muthwilligen tarmen, jaufen sich im Spiele herum.

RAAM, Ramen, 1.) Rahm, bie Einfassung gewisser Dinge, ber Fenster, Spiegel, Schilbereien te. oder worin etwas ausgespannet wird. U. S. Rima. E. Rim, und Frame.

2.) der Rauchfang in den Bauerhaufern, Die keinen Schornstein haben.

3.) In einigen Gegenden bezeichnet es ein aufgehans genes Gestell oder Brett in den Speisekammern oder Kellern, allerhand Victualien darauf zu les gen, damit fie luftig und trocken liegen, und vor Ragen, Mäuse und Ragen gesichert senn. In Stade sagt man Ramen.

Wand-raam. S. unter WAND, Tuch.

Raam-holt, holy ju allerhand Schreinerwert, welches bie Bauern über dem Ramen, oder Rauchsauge, legen, und trocken werden laffen.

RAAM, 1.) ein gesetztes Ziel, terminus, scopus. In der Vorrede des Sachsen: Spieg. Ich stehe zu Rame, sam ein Wilt, daz die Hunde bus sten an: ich stehe zum Ziele, wie ein Wild, das die Hunde anbellen. Script. Brunsu. T. III. p. 367. Up den Ram: auf die bestimmte Zeit. Srischs Worterb.

2.) Entscheidung, Ausspruch, sententia, decisio. Frischs Worterb.

3.) Gedanke, Muthmassung, Wahn. Okese Bes deutung ist nur noch ben uns ablich, Up enen Raam Raam famen: fich einen Gebanten in ben Kopf feben, auf eine Muthmaffung gerathen.

Unraam, ein irriger Gebanke, Jrthum, Argwohn: gleichsam Abweichung vom Ziele, oder Verrükkering bes Ziels. it. Verrückung, Verwirrung bes Sinnes: Up enen Unraam kamen: auf irrige Gebanken, oder auf einen Argwohn gerathen. R. He is ganz up'n Unraam: er ist im Kopfe verrücket: ein gewisser grillenhafter Einfall hat ihn ganz eingenommen.

Ramen, 1.) zielen, collimare. Dan ramme, das Ziel treffen. S. die Glossaria.

2.) bestimmen, treffen, ber rechten Beit mabrneh men, ju Rechte finden, entscheiden, durch Rach benten erfinden, muthmaffen, errathen. ramen: Maffe balten. Man fan't nig jums mer fo ramen: man kann es nicht immer fo ge nau treffen. R. De ramede wat hen un wat her: er fiel in feinen Muthmaffungen bald auf dieses, bald auf jenes. Lied un Umftande ras met mit: Beit und Umftanbe geben auch Bestim: mungsgrunde an die Sand. Renner unter dem Sahre 1220. De Raht und de gemene Kopman (ju Bremen) wehren nicht tho vuele, rusteden mit groter Saft einen groten Roggen thom Orloch tho, rahmeden eines groten Waters und auden Windes, und fegelben be Reeden, dat se in twe Stucken lach: der Rath und die Societat ber Raufleute-faumten nicht lange, rufter ten in aller Gile ein groffes Kriegsschiff aus, naht men der Gelegenheit eines boben Baffers und gur ten Windes wahr, und segesten auf die Kette, daß sie in zwen Stude zerbrochen lag. Eben ders selbe im J. 1407. Se wolden des besten rahs men: sie wollten thun, was ihnen das beste duns kete.

definire, constituere, einen Termin fesen, definire, constituere, terminum praesigere. Einige Hochdentsche sagen unrecht beraumen. Dan. berämme, beramme. R. Snen Dag beramen: einen Tag bestimmen, ansseisen. Kund. Rolle Art. 168. Na der Sidt und Ordnung, so darup beramet: die Becker sollen nach der bestimmten Zeit und Ordnung baksten.

Na ramen, durch Nachsinnen erfinden wollen, zu treffen suchen, muthmassen, nachahmen. R. He ras met idt so na: er muthmasset es nur. Dat kan ik nig na ramen: das kann ich nicht ausdenken, errathen, oder auch, nach einem gegebenen Musster nach machen.

Naramels, ein Muster, nach welchem man etwas zu schneidet, und machet.

Verramen, vor Zeiten Vorramen, bestimmen, sest seßen. In der Vorrede der Eendracht vom I. 1534 heißt es: Deß is darna van dem upges melten Rade — mit eendrachtliker Beles pinge, Vulbort unde Willen der ganzen Ges meenheit dusse folgende Ordinantien, to Vers kleringe unde Vorbeteringe der vorgerörden olden angestalten Vordrachte (de Tafel ges nomet) uppet nyge up gerichtet unde verras met. Und die Kundige Rolle bebt sich mit die fen Worten an: In dem Jare na der Geborth Christi unses Heren dusent veer hundert, dars na in dem negen und achtigsten, sint duffe na beschrevene Stucke vorramet.

Rämel. G. Remel.

Rumen. Sik up ramen: sich heben, als viersufige Thiere, wenn sie im Aufstehen auf die Hinter beine treten, sich steilen, aufbaumen, als ein Pferd. it. sich aus Stolz bruften. - Man horet es sonderlich in Stade und im Hannoverischen.

RAMENTEN, rumoren, ein Geräusch machen, lär men. R. Im Holland. und in Osnabr. rams meln.

RAMM, 1.) ein Bock, Schaasbock, aries. Im Engl. und Holland. eben so. 21. S. Ram und Rom.

2.) der Krampf, spalmus. R. In diefer Bedeutung scheint das Wort verfürzt zu senn aus Kramp. G. Kramp, unter KRIMPEN.

Ramm-buk, 1.) Schaasbock, vir gregis.

. 2.) eine Ramme, Rammblock, fiftuca.

Rammes-hoorn, Bockshorn. Renner unter dem J.
1405. De Lohegerwers hadden dar (wo jest
das Rathhaus in Bremen stehet) do dhre Hus,
dar se plegen tho samende tho kamende. Dars
van hebben se noch de Privilegien im Winkel
ler, dat se darinne moegen tho samen kamen,
und hebben dar ohre Bauk, und an der Wandt
ohr Wapen, as twe Rammeshveren.

Rammes-nale, ein Pferd mit einer trumm gebage

nen Bocksnase, equus simus. Wir sagen auch Ranms stopp. E. Rams-head. H. Ramshoofd.

Andere von Ramm abgeleitete Aberter, uls Ramme, und Rammel, ein Block die Pfahle einzutreiben: Rammeln, inixe foeminas; welches vornemlich von Becken, hasen, Kaninchen und Kaken gebraucht wird: Rami men, Pfähle eintreiben, u. a. m. sind auch den Hochdeutschen bekannt.

lamp, Elend, Roth, Herzleid, infortunium, miferia, malum. Ift ben uns veraltet. Die Hob lander haben es noch. Rein. de Bos, 1 B. 17 Kap.

Vafen frech he van my ben Ramp.

Und 3 B. 2 Rap. am Ende:

De Divel mothe spner wolben,

Un mothe eme gheven einen quaden Ramp.
LAMP, Bietheit, Menge verschiebener Sachen in eis ner Sammlung. Im Hannov. Wir sagen in Bremen Rummel und Ruse. Fr. Ramas. S. Rummel, unter Rummeln. Im Rampet in der Sammlung, im Bausch und Bogen.

lampen, im Bausch und Bogen kaufen. Daber ist auch lamp-lakk, ein Sack, darin man vielerlen durch eine ander stecket. it. der Magen eines Menschen, der vielerlen durcheinander isset. Hannov.

LAMSKEN, wiehern. Hannov. In Osnabrack fagt man runffen von einem Pferde, und ranffen vom Geschrey ber Efel. S.

LAND, Rand, ora, margo, ambitus. .. Een olden

Rand nennet man auch ein altes Weib, aus Bei: achtung. Aber, een olden Rand! en Poffen! wenn man im Unwillen etwas laugnet, oder einem etwas abschlägt.

Randen, An randen, sich an etwas machen, einen angreisen, anfallen, it. einen anrusen, an reden. Es ist auch Hollandisch. Wir sagen auch dasur an ranzen, oder an randsen. S. Frisch unter Ranzen.

RANGE, ein lang aufgeschoffener Junge, oder Mensch.
R. Wir brauchen es aber insbesonder von einem groffen Jungen, der stets auf den Gassen herum schwärmet, und muthwilligen karm macht: ein ringsortiger Bube. Man mochte es herleiten von dem bald solgenden rank, schwank, hoch aufge schossen; oder von ringen, colluctari. Vergl. noch solgende: E. rank, muthwillig, bos, schnöde, geil; und die deutschen benm Frisch, Rank ge, eine Sau. it. ein wüster Mensch: sich rent ten, sich hin und wieder krummen, winden: wels ches zum Begriff der Ringsertigkeit gehöret.

Straten-range, ein Bube, ber anf den Gaffen larmt und Muthwillen treibt. Ein Renommist unter den Gaffenjungen.

Rangen, im Spiele, mit Ringen, ein wildes larmen machen, wie die muthwilligen Jungen, wild her: um laufen, tumultuari colluctando, discurrendo &c. R. In Hamburg sagt man auch rani geln für ringen: und wir wrangen. E. range up and down, hin und her laufen: wrangle, janten.

Range-wage,

Range-wage, ein wilder Jungs Bie Straten rans ge.

Rengel scheint ein Benkleinerungswort ju fenn von Range. S. unten befonders.

RANK, schlank, schwank, lang und schmal, hoch aufgeschossen, gracilis. In einigen deutschen Mundarten ran, ranig. S. Frisch. Holl. ran, rene und rank. E. rank, geil aufgeschossen, luxurians planta: Range, eine lange Deichssel. He ikrank un slank: er-ift ein gerader schlank ter Mensch. Im Hanndverischen Kanketank. Obiges Range, und rangen, wrangen, rinkgen, sind mit diesem Worte verwandt.

Ranke, ein Rebe, ein kleiner schwanker Zweig, palmes, flagellum vitis. Hoppen, ranken, die Schöslinge vom Hopfen, lupuli sarmenta. Bos nensranken 20.

Ranken, verb. hoch aufschiessen, wie Weinreben: im Aufwächsen sich um etwas winden, hin und wies der krummen, wie türkische Bonen, Hopfen, Winden (convolvuli) zc. Daher im uneigents lichen Sinne Ranke, listige Ersindungen.

RANNÖGEN (00), die Augen verkehren, als ein Sterbenber, mit bem Tobe ringen. Es ist im Hannoverischen gebräuchlich.

RANZEL, oder besier Randsel, ein Kohtsaum am-

RANZEN, An ranzen. S. imter RAND.

RANZUUN, Ranzion, Losegeld. Renner. E. Ranforn. Fr. Rançon. Schw. Ranzon. Nach
dem Wachter ist es zusammen gesetzt aus dem alten
Ee

Ran, ein Raub, und Sime, Loskaufung. Daß also Ranzuun eigentlich die kösung eines Raubes bedeutete. Es könte aber auch aus dem Fr. Rançon übernommen, und aus dem Lat. reëmtio, redemtio, gemacht seyn.

Ranzunen, ranzioniren, loskaufen. Fr. rançonner. E. to ransom.

RAP, schnell, hurtig, geschwind, rasch, rapidus. R. Die Hollander haben es auch. Rap im Muns de: hurtig im Munde, geschwind im Antworten. Rap up den Boten: hurtig zu Fusse. Daher hat ohne Zweisel das Rebhuhn den Namen, in Hamburg Rapphohn: Schw. Rapphona. S. Richen.

Rapen, raffen, hurtig jusammen fassen. Cod. Arg. raupjan. E. reap. H. raepen. Lat. rapere. Leg. Sal. tit. 44. 10. raban, rapere. Hieber gehören, als verwandte Wörter, röpen, rauff fen, roven, rauben, und das bald folgende reppen. Imgleichen Rape, Rabe, als ein räuberischer Bogel, u. a m. A. S. ripan, hriopan, Korn maben, erndten: gleichsam ruspsen. Lat. barb. reffare: E. reap; H. roopen, reupen, in derselben Bedeutung, falcare, colligere segetes.

Rappeln. 6. Rappel-koppisk.

Rappen, Rapsen, geschwind reissen, eilig raffen. Up bem Rabe rappen: hurtig spinnen. Daber Rappse, Rappuse, Naub, rapina, direptio: welches Wort kuther einige Mahl brauchet: Jer. XV, 13. Seech. XXIII, 46.

Rips-

Rips-raps, in aller Gile, raptim. Es bezeichnet eisgentlich die Handlung des hurtigen zusammen raffens, und wird gebraucht, wenn viele nach etwas
greisen, und an sich reissen wollen. De spelet
rips raps in minen Sat: er reisset alles zu sich.
Ital. ruffa-raffa.

Rebbes, oder Ribbes, ein Raub, das Rauben, ein hurtiger Diebstal. Es ist dasselbe mit Rappse, Rappuse. Man braucht es auch für den Prosit, den jemand im Handel und Wandel in der Gesschwindigkeit und mit Behendigkeit machet: mehr rentheils aber für einen unerlaubten Prosit, wos ben ein ander überschnellet wird. He weet sinen Rebbes wol to maken: er weiß seinen Schnitt schon zu machen, er versteht sich auf das Schaschern.

Rappel-koppisk, jachjornig, ungehalten, aufgebracht. it. toll, unsinnig. R. Bon der letten Bedeut tung haben wir auch das Zeitwort rappeln, in der Redensart: idt rappelt em im Koppe: es spuket ihm im Kopse: er raset. Gen rappels koppisk Peerd: ein schenes, stüchtiges Pferd. it. ein Pserd, das den Koller hat. Benm Frisch: ein rappisch Pferd: unter Rap.

Rapp-snavel, ein junger unerfahrner Mensch, ber bas ben schnell jum Reben und nafeweise ift : ein Gelbichnabel. R.

Reppen, bewegen, hurtig bewegen, rühren. Ohne Zweifel von Rav. R. Sif reppen: sich hurtig bewegen, eilig fort machen. Man fan sif nig reppen nog rogen: man fann sich nicht re-

©e 2

gen noch bewegen. he het baar nig ran reps pet; er hat dessen nicht mit einem Worte Ermahs nung gethan.

Up reppen, 1.) aufraffen. Sit up reppen: sich aufraffen, von einem Falle geschwind wieder auf steben.

2.) Es wird auch vom Ausstossen des Magens ges braucht. De fette Kost reppet mi up: die fette Speise bekomme mir übel, verursachet das Ausstossen aus dem Magen. Auch im moralischen Sinn: dat wil di suur, oder dvel up reppen: das wird dir schlecht bekommen, das wird dir bestommen, wie dem Hunde das Gras fressen.

Repp, Bewegung, Geschäftigkeit. Repp un Roor: ein groffer Auskauf, Tumult. S. Roor, unter Rören.

Repplik, beweglich: und

Unrepplik, unbeweglich: werden sanderlich von ber weglichen und unbeweglichen Gutern gebrauchet. Ofter. kandr. 1 B. 19 Kap. Wurde daraver jes mant wat mit Gewalt genoemen sünder Erstentnisse des Rechtes, so sall de Richter van desülvige Saeke nicht horen of erkennen, id sin dan id sülvige also mit Gewalt genoemen, replich edder unreplich, den andern mit allen sinen Schaeden sp erstlich weder tho gekeret 2c. 2 B. 177 Kap. Is vek dat Guet betagen (beerbet), dat se Kinder tosamen gehat hebs ben, und sinnen gestorven, so is vere Guet tosamen betagen Ersfnisse, so sall alle replich Guet, Huisgerath, levendige Have, Timmes ringe,

ringe, so se tosamen gemacket hebben, alle ges wunnen Gueder, Schult unde Schade halff und halff wesen, uthgenaemen unreplich Guit, Huis, Hoss, Erve, Werve, Lant, Sant 22. RAPPER, das gröbste Linnen, welches jum Limschlag

um die Linnenpacken gebraucht wird.

RAP-SAAT, Rübesamen, worque der Rüböhl ges prest wird, rapistrum. R. Holl. Raapzand. E. Rape-seed. Vom Holl. Raap, eine Mübe. late rapa.

RAAR. Richt blos in der Bedeutung des Seltenen; sondern auch des Schönen, wird es hier gebrauschie. Dat let raar: das ift schön, siehet hubsche, aus. Dat sunt rare Lude: das sind habsche, artige leuter Raar antanen; schön gekleidet.

RAREN wird hie und da von dem Gebolke des Rinds viehes gebraucht: mugire. Anstatt desten wir leuertresagen. In Hamburg heißt es plarren, schreien, laut weinen. R. E. roar, vordem roore, rore, schreien, brüllen, rauschen. A. S. raran: B. reeren: Fr. reer.

Rask heißt eben das, was rap, schnell, hurtig.
Man sollte vermuthen, daß es ursprünglich rapst hiese, von rap. Luther brauchet risch, i Sam.
XX, 38. E. rash. H. ras. Gloss. Mons. rasco, vivaciter: rascor, ardentius. Notk. Ps. XXVIII, 9. rosche, velox. AS. rath. ræthe, confestim, protinus. S. Rad, rota. De Ole is nog rass un sast: der Alte ist noch hurtig in seinen Geschäften und munter.

Rass, Rasch, Arrasch, Harrast: eine Art Gewirle,

ber Stude Urras. S. Frisch in Arrasch und Harras.

Rassmerok, eine bergleichen Art Zeuge, fo halb wol

RASTERN, raffeln, strepere. Rafterer, ein Plaus berer. In Hamburg. R. Es geboret zu ras teln und ratern.

RAST, Ruhe. Raften, ruhen. S. Rust.

RATE, bas Gerade. S. Rede, unter REED.

RATEL, eine schnarrende Klapper der Rachtwächter, crepitaculum, crotalum. E. Rattle. H. Ratel.

Rateln, Räteln, rasseln, klappern. it. geschwind und viel reden, das Maul wie eine Klapper gehen lassen. R. In Osnabrück ratteln: S. Holl. ratelen. E. rattle. A. S. hristlan. Råteln un täteln: unaufhörlich plaudeen und plappern. Enem veel to'n Oren råteln: einen mit seinem Geschwäß betäuben.

Ratern. G. unten befonbers.

Ratel-ding ist daffelbe mit Ratel. R.

Ratel-tafke, Plaubertasche. S. Ratteltafte.

Ratel-wacht, die herum gehende Rachtwachter.

RATEN, rotten, verrotten, fauten. E. rot. 2. S. rotan, rotian, putrescere: Rot, putresactio. Gr. sugarmer.

Af raten, abfaulen, putredine separari.

An raten, und

In raten, anbruchig werben, anfangen ju faulen, wie ein Apfel.

Verraten, verrotten, versaulen, putredine consumi.

Idt funt bog nine verratede Appel: es ift doch fo gar schlecht nicht : es ift doch etwas werth.

Rate, die Fäulung, das Verrotten. it. der Ort, wo ets was faulet. A. S. Rot. Dat Flaß in de - Rate leggen: den Flachs ins Wasser legen, dis durch die Fäulung die Stengel murbe werden, das mit er zum Brechen bequem sen. In Osnabruck Reute, Reutekuhle und Rötekuhle. S. Hannov. Roteskule.

Rätern, zittern, tremere. In Stade raddern.
Eigenklich zeigt es ein Zittern an, das von einem starken Geprassel und Anall entstehet. Und so könnte man es von rateln, rasseln, herleiten. Man muß aber diese benden Wörter nicht wider die Gebühr mit einander vermengen; wie man in hamburg ihnt. R. Benn Nort, ist Rick, tremor; ridondo, tremontes. Her stoog de Dote to, dat et raterde: er schlug die Thure zu, daß alles zitterte und bebte. Idt donnurt, dat idt ratert un bevet: es donnert, daß alles kracht und bebet. Daher stammet ab

Retken, zittern. Retken um beven: zittern und beben. RATSCH wird gebraucht benm Reissen, wenn der das von entstehende kaut stark und heftig ist: Ritsch aber, wenn der kaut nicht gar stark ist. Dat geit Ritsch Ratsch, sagt man, wenn erwas in viele Stucke zerrissen wird. Daber

Ratschen, henin ratschen, einen Riß in etwas thun. Raue, Rube. Einige schreiben Roue, Rouwe. Willeram: Ruouue: Rotter: Rauua. Verel. in Ind. Roi. Gr. egwn. Nemet usen Kins bern de Raue-nig mit, sagt man zu einem, ber ben uns einspricht, und, ohne sich zu fegen, wies ber weg gehen will, sur: setzet euch.

Unraue, Unruhe. Alt frant. Unrauua.

Rauen, ruhen. it. Friede halten. Alt frant, rauuon. Sif rauen: ausruhen. Gr. eewar.

Berauen, 1.) beruhen, Auhe haben. S. Bogts monum. ined. T. II. p. 499.

- p.) ruben lassen. De kan sine Krankheit nig bes rauen; er hat in seiner Krankheit nicht die nör thige Rube: seine Lebensart und Umstände verstatten ihm nicht, sich in seiner Krankheit gehörig zu pflegen.
- Rauelik, ruhig. Herzogih. Brem. und Berben 6te Samml. S. 182. An ore rouweliken und brus keliken Were und Macht: zu ihrem ruhigen Gebrauch, Eigenthum und Macht.
- Raulam, und Geraulam, ruhig, geruhig. Wenn jemand einem andern, aus gutem Herzen, eine gerausame Nagt wunschet, so muß er das ge nicht zu turz abbeissen.
- RAUERT, ein Mannsname, Ruardus. Es will ein gentlich sagen: ein Bewahrer der Ruhe und des Friedens; und scheint aus dem Niederländischen Rou-waard, Ruuwaard, zu kommen, welches einen Statthalter einer Provinz, oder einen Drossften, bedeutet: vindex quietis publicæ.
- RAVE, das Harsche auf einer Wunde, oder einem Geschwür, eschara. H. Rappe, Roof, Roofken. Alt sächs. Raua. Im Hannov. Robe.
  Im Solländischen heißt Rappe auch die Räude,

ber Schurf, scabies. R. A. S. Hreofla, ber Muffag, Die Rrage. Im frankischen und schwas bischen Dialett Ruf, Ruff: Alt frant. Riob. S. Roof.

RAVE. der Rabe. 2. S. Ræfn. C. Raven. B. Rave, Es ist von roven, rauben: 21. C. reafian. G. Rapen, raffen, unter RAP. Daß ber Rabe ein rauberischer Bogel ift, bezeuget bas allgemeine Spruchwort: De filt as een Rave. ober Roof: er ift ein Engbieb.

Nagt-rave, eigentlich ein Nachtvoget, nycticorax, noctua, caprimulgus: Gloss. Pez. Macht. Ram. it. einer, ber aus Mache Tag machet ober bes Machts arbeitet : ein Machtschmarmer. E. Night - raven. Souft ift im Engl. rove. berum ichwarmen.

Ravens-toorn, ein Thurm in bet Mauer ber Stadt Bremen, nach St. Steffens Thor. In ber Rund. Rolle ift verordnet, das jedes Schiff, fo Die Wefer hinunter fahret, ber Mecife wegen, ben Diesem Thurm anlegen solle: Des geliken schall men holden bo dem Ravenstorne nedders warts.

Räven. . S. unten Reven (n). REBBELN. S. REFFELN.

REBBES. G. unter RAP.

RECHT, als ein Sauptwort, bat verschiedene Bebeus tungen, Die hier Plat finden, als: 1.) Richts fonur ber Gefege, Inbegriff niehrerer Gefege, principium dirigens actionum humanarum. juris et justitiæ regula. A. S. Riht. Engl. Right

Right. Und so kommt es überein mit unserm Richt, Richtscheit, Richtschnur, norma, amussis, regula. Stat. 2. Do na Gades Gebort weren vorgahn 1433 Jahr —— do wurden de Rahtmanne mit der Wittheit und Aullbort der ganzen Menheit tho Bremen des tho Rade, dat se wolden ohr Recht bes schriven. —— Brese och jenig man desse Nechte, de in dussen Boke stahn edder beschres ven werden ze. Ord. 22. Schipprecht hesst ander Recht van Schaden: nach dem Schisstechte wird der Schaden auf eine andere Art vers gütet, oder gebüsset.

- 2.) Urtheil, der Ausspruch nach Vorschrift der Gefeke. it. Gerechtigkeit, Gesekmässigkeit, jus, sententia judicialis. A. S. &-riht, jus legis. Stat. 4. Wurde he och wunnen mit Rechte uth der Stadt wurde er anch gesekmässig (nach vorgängiger Erkenntnis der Sache) aus der Stadt abgefordert, als ein Leibeigner. Ord. 22. So wor ein den andern schuldiget umme Schaden, unde bes seint he des Schaden, he schall en eine tho Rechte beteren: er soll ihm den Schaden recht lich ersehen. Mit Ordeel und Recht: nach Urtheil und Recht.
- 3.) Gericht: consessus judicum; socus judicii. To Rechte gaan: processen, einen Rechteshandel vor Gericht haben. Enem to Rechte antwors ben: und, enem Rechtes plegen: einem zu Rechte stehen. In einer alten Formel des Güdings, oder

ober Eriminal: Gerichts, heißt es, daß ein Erb. Rath ber Kaif. Maj. vor dat Recht ftaan will, b. i. daß der Rath es vor Kaiserl. Gerichte ver: antworten wolle. Recht sitten heißt in den bres mischen Gesehen, Gericht hegen.

4.) Gib. Dach bem 4ten Stat. barf einer, ber in den Rath erwählet ift, die Wahl nicht von fich ablebnen, noch ein ichon in Gid genommener ... Rathmann, fein Umt nieder legen, ibt en fin. bat he bat mit fineme Rechte vorwaren will, dat he des nicht en vormoge an Live ofte an Bude, ofte be meiste Deel ber Wittheit ben Gedt van ehme hebben wille: es mare benn, baß er mit einem Eide erharten wolle, baß er, fo wenig in Unfebung feines Rorpers, d. i. feiner perfonlichen Gigenschaften und Beschicklichkeit, als feines Bermogens, baju im Stande fen, im Fall, daß der größte Theil des ganzen Raths folchen Eib von ihm verlangte. Stat. 74. Schuldis get he aver finen Beren offte sine Frouwen umme im Loen, bat icholen fe eme geven, offte mit oren Rechte dar vore staen: wenn bas Befinde feinen herrn ober feine Frau bes fchuldigen Lohns wegen verklaget, fo follen fie ibm Denfelben geben, ober auf die gefehliche Urt abschweren. Ord 18. Wes he befent, schall he lesten und gelden, vor dat ander mach he fin Recht doen: worauf er bekenner, das foll er leiften und bezahlen, von dem andern mag er fich burch ben Gid los machen. Ord. 24. Bes Fent he des Schaden, he schall en eme tho

Rechte beteren: unde vorsecket he des Schar ten, he mach mit synem Rechte entgaen: be tennet er ben Schaden, fo foll er ihm benfelben rechtlich erfeben: langnet er aber ben Schaben ab, fo mag er burch einen Gib fich bavon befreien. In ben Reversalen ber Bischofe beißt es, bag, wenn der Erzbischof die alten Sitten, Bewohn beiten ze der Stadt follte franken wollen, fo funt twe der oldsten Radmanne tho Bremen neger mit ohrem Recht tho beholdende der Stadt olde Recht, Seede, Wanheit, Frnheit und Privilegien, den wy ofte anders jemand de jirgene mede the brefende edder the frenkende. G. (Conring) im grundl. Bericht, 18 Kap. Belches Rrefting, ber eben bafelbft angeführet wird, in seinem Discursu erklaret: Si qua inter civitatem et archiepiscopos contentio incidat, quæraturque, quid civitati, quid archiepifcopis debeatur, id non vi, imo nec jure, fed duorum fenatorum, quos nunc Wicmannos nunc Camerarios nuncupant literæ, juramento decisum et diremtum iri. Dergleit chen Privilegium, fo ber Stadt Stade ertheilet worden, liefert der herr General : Superintend. " Prasje in ben Bergogth. Brem., und Berben 6te Samul. S. 176.

Recht, als ein Benwort, hat alle Bedeutungen, wie im Hochdeutschen. Ausser dem bedeutet es noch: 1.) gerecht, justus, bonus. A. S. riht. Ale frank. und Alam, reht. Ene rechte Sake hebs ben: eine gerechte Sache haben. Lief un recht: redlich

reblich und gerecht. Jebem Lief um Recht boon: gegen einem jeden gerecht und billig bane beln.

2.) rechtlich, rechtmässig, gesesslich: legitimus, judicialis. Rechte Vormund: der rechtmässige, oder geborne Vormund, tutor legitimus. Stat. 14. Rechte Visprafe: rechtlicher Unspruch, gerichtliche Klage. Stat. 41. Ord. 53.

Unrecht heißt bisweilen, in den alten Dokumenten, so viel, als: Abgaben, Leistungen, praestationese vielleicht aber nur solche, welche kein Geses, sons dern die Gewohnheit, über die Gebühr, einger sühret hat. Sie können auf dieselbe Weise so genannt werden, als Unpligt eine Pflicht bedeutet.

S. Unpligt, unter Plegen. Renner ben dem J. 1437. Und dar hefft de Ottersbarch de Pandinge anne, und alle Unrecht und Unsplicht. In einer andern Bedeutung kommt dieß Wort vor benm Haltaus, welcher es erkläret durch jus non-usu antiquatum.

Unrechten, Verunrechten, kommen in akten Urkunben vor, für: Unrecht thun, injuriam facere quovis modo. Herzogth. Brem. und Verd. 5te Samml. S. 429. Dartho schall unde will des sülve Heineke nemanden in dem Gerichte bas ven Recht und Unglympe oberfallen, offte yergen wormede unrechten.

Reverecht. G. unten befonders.

Rechtfeerdig, 1.) rechtfertig, gerecht, justus, justificatus. Wir sagen auch rechtfardig.

2.) rechtmässig, legitimus. So kömmt es vor in einer Stelle, welche unten ben Redelik angeführeit wird.

Rechtseerdigkeit, Gerechtigkeit. In den Gerichtsbanken auf dem bremischen Nathhause stehet der
alte Spruch: Salig sint, de dar dohn Rechts
ferdigheit tho allen Tiden: selig sind, welche zu
aller Zeit Gerechtigkeit üben. Imgl. ein anderer:
Wor de Rechtferdigheit sive beth in den Dodt:
für die Gerechtigkeit strebe, streite, bis in den
Tod.

Unrechtfeerdig, Unrechtfardig, ungerecht. Gen unrechtfardig Minst: ein ungerechter Mensch, ber seinen Rachsten bervortheiset.

Unrechtseerdigkeit, Ungerechtigseit.

Rechticheit, Gerechtigkeit. Den Stadtodgten wurde in den alten Bestallungsbriefen solche Vogten ge geben, mit der Rechtscheit und Herlicheit, mit aller dre van older Herfumst Thobehoringe und Rechtscheit to besittende, to bewarende und to brufende. S. Conring im gründl. Be richt, 20 Kap. In einem Revers des Raths wegen der Münze von 1423. (Assert. lib. reip. brem. p. 361.) Und wanner desse vorschres ven tenn Jahren umme kamen und geschleten sint, so en hebben wn an unses Heren Münte nenerlen Insage unte Rechtscheit.

Rechtlicheit, dasselbe. Herzogth. Brem. und Verd. 6te Samml. S. 181. Item och schall de Heer Abbet unde syn Convent na alse vor alle sys ne unde ores Klosteres Rechtlichende unde Herrlichende beholden.

Rechtloos, der mirgends Recht bekommen, noch Zeug; niß ablegen kann: der Rechtswohlthaten beraus bet: expers juris dicundi, a juris beneficiis exclusus, infamis, proscriptus. Enen echtes loß, rechteloß, fredeloß leggen, kommt in eis ner alten bremischen Uchtsformel vor. S. Echte-los, und Frede-los.

Richt, 1.) Gericht, judicium. Cafel Art. 9. Vortmer segaen wy Schedeslude, were bat iemand wolde saken uppe de Richte, de van der Cembracht geschen sind: ferner sagen wir Schiedsmanner, daß, wer folche Sachen, fo ein: trachtiglich entschieden find, rugen, oder deswes gen Rlage erheben wollte zc. Gendr. am Ende: Doch alles und jedes hirinne beareven suften in anderen unser aller sampt ofte besundern Overichheden. Richten unde Rechten unvernadelet unde unversenglik: doch so, daß alles, was hierin begriffen ift, uns, einem jeden infons berbeit, und allen inegefainmt, fonft an unferet Botmaffigfeit, Gerichten und Rechten, nicht nachtheilig und verfänglich fen. Ord. 32. So we vor Richte baden wert, de schall umme de Owernacht tho Richte famen, alsoverne alse dat Richte wert: unde wert dar neen, so schall he kamen the deme negesten Richte: wird jemand vor Gericht gelaben, ber' foll inner: balb 48 Stunden, wenn aleban Gericht gehal: ten wird, vor Gericht erscheinen, wo nicht, auf

bem nächsten Gerichtstage. Orb. 53. We ein Erve leth vor deme Richte, de schall kamen vor den Raedt. — Wer ein Erbe gericht lich überläßt, der soll vor dem Rath erscheinen. — Besit he dat darna Jaer und Dach sund der rechte Bysprake vor Rade offte vor Richte — besiget er solches hernach Jahr und Tag ohne gerichtliche Unsprache, es sen vor dem Rath, oder vor dem Gericht des Vogts. —

- 2.) Gerichtsbarkeit, ein Distrikt, ber zu einer Gerichtsbarkeit' gehoret, ein Amt. Dat Richt Achim: Die Gografschaft Achim. De is uut dem Richte, sagen die Stadt bremischen Bauern, für: er ist aus der Gografschaft Achim.
- 3.) Gericht, ferculum. R. Won richten, am richten. Gen Richt Fiffe: ein Gericht Fische. Stat. 3. Es soll der neu erwählte Rathmann der ganzen Winheit einen Deenst doen und schall geven soll Richte Koste, und nicht mehr: eine Mahlzeit geben von sechs Gerichten, und nicht mehr.

Richte, die Richtung, Direktions, Linie. it. der gerade und kurzeste Weg. De Richte nemen: die Richtung bemerken, die Direktions, Linie wahr nehmen. In de Richte gaan: den geradesten, und folglich kurzesten Weg gehen. Enem in de Richte kamen: gerade auf einen zu gehen. it. den Ausstüchten und Gendungen, die jemand in seiner Rede machen will, vorbeugen: einem zu Halfe kommen, daß er sieh in seinen Gebanken,

und Worten nicht verwickele, ober von ber Saupt sache abschweife.

- Richten, 1.) nach einer geraden linie machen : eine gerade Linie nach bem Richtscheit, oder nach ber Schnur machen; wie die Maurer und Zimmers leute.
  - 2. ) Gericht üben, Recht fprechen, gerichtlich erfen: nen. it. nach ben Gefegen ftrafen, Das Urtheil vollziehen, enthaupten, in fofern as bas Umt beb Machrichers ift. Orb. 23. Den scholen be Raedtmanne to den lesten veertenn Nachten richten uthe den Weren, unde den Brofe och richten uthe den Weren: fo foll der Rath, nach Verflieffung det letten 14tagigen Krift, Die Pfanbung aus feinem haufe verfügen, und mer gen der Strafgelder eben fo berfahren. Bon welcher Urt bat Richte por de Dore to keagen. ber hete von Pufendorf handelt in T. 1. Obsery. jur. univ. Obl. 52. Tafel Art. 3. Dat schal de Rad richten, alse porscreven steit: das foll -ber Rath, wie vor gemelbet, befrafen. Unb Art 11. Dat schal de Rad riehten in son Hos ahefte: das foll der Rach aufs scharffte, oder mit Des Berbrechers Tode, beftrafen.
  - 3.) aufrichten, gerade in die Sobe ftellen : ein Bitte merwert da, wo es flehen foll, jusammen sehen und aufrichten. Gien huus richten laten: bus Jimmerwerf affeinem neuen Saufe aufrich ten laffen.

Af richten, 1.) abrichten, erudire, informare.

2. ) Ale ein veraltetes Berichtswort beißt es: burch

Urtheil und Necht absprechen, ab erkennen. Oft fries. Landr. 1 B. 17 Kap. Wort einem eine Saeke aff gerichtet van den Amtluiden, so mach he sine Saeke beropen, indem he wil, binnen 10 Daegen an den Land: Nichter: wird einem eine Sache von den Amtleuten ab erkannt, so mag er sich, wenn er will, innerhalb 10 Tagen an den Landrichter berusen.

Up richten, entrichten, erstatten, ersehen, Stat. Stad. I. 2. Breke eme wat in ther Warscap, that scal de Borge uprichten: wurde während der Gewährleistung ein Mangel, oder etwas zu seinem Nachtheil, ersunden, das soll der Bürge ihm ersehen und gut thun. Ostsr. Landr. 1 B. 3 Kap. Und of he anders werde doen, sall he den Partten, dem Unrecht schege, alle den Schaden vorfüllen und uprichten: wurde er (der Richter) anders handeln, so soll er der Parten, welcher Unrecht geschehen wurde, allen Schaden vollig ersehen.

Uprichtig, aufrichtig. De is so uprichtig, as een Rosswanz, sagt man im Scherz, oder Spon, von einem, der den Schein ber Aufrichtigkeit has ben will.

Richtlik, gerichtlich.

Ungericht, Ungerechtigkeit, Gewaltthätigkeit. Befonders werden, in den alten Gesehen, die Haupts verbrechen, Mord, Diebstal, Rauberen und Nothzucht, mit diesem Worte bezeichnet. S. eie ne Urkunde in Senkend. Select. Juris et Hist. T. II. p. 484. In unsern altesten Statuten ist ein stat. Stad. IX. 1. So welc Man umme Unsgerichte verclaghet wert, dhat an sin Lif-ofte an sin Surf geit (um ein Verbrechen, das teis bese oder tebensstrase nach sich ziehet), untsoret dhene jummende weldelike unt dheme Richte, unde wert he ghevanghen, he scal like Pine doghen dheme misdadhegen Manne. Und XI.

2. Herberghet ein Man Lude, und sleit erer en dhen anderen doet, — ofte so welc Unsgerichte dhar scut, de Werdh scal is bliven ane Scadhen.

Richte - bank, die Anrichte in den Küchen: ein Schrant, bessen unterster Theil zum Anrichttisch, und zugleich zum Brodtschrank dienet, oder auch mit Zugladen versehen ist, der oberste aber gesbraucht wird, Schusseln, Teller und dergleichen Küchengerathe auf den Vorten auszustellen. R. und S. Glasen Richtesbank: ein dergleichen Schrank mit gläsernen Thuren. Dokke.

Richtel-beer, ein Schmans, welchen ben den Landz leuten jemand seinen Nachbarn und Freunden gibt, die ihm ben Ausrichtung des Zimmerwerks an eie nem neuen Hause behülstich gewesen sud. Sonft auch Huns boringe, Huus borje.

Richte-dag, Gerichtstag. it. Gerichts: Termin. In einem Kaiserlichen Mandat an König Christian I. in Dannemark, beym Renner unter dem Jahr 1481. So eschen und laden Wy Juw ernste lich, dat Gy Juw up den 63 Dag, den nege

&f a

sten, na ben Juw dusse Unse Breff geants wordet edder verkündiget ward, deren Wy Juw 21 vor den ersten, 21 vor den anderen, und 21 vor den drudden und lesten Richtedach setten und benomen — Antwort und Nochturst ber Sake vor tho bringen 2c.

Richt-holt, Richtscheid, ben ben Maurern und 3imm merleuten, dorma.

Richte-schien, ein gerichtlicher Schein, oder Dokument, testimonium judicii de caussa judicata. Voges Monum. ined. T. II. p. 291. Ra lude enes Richteschiens darup versegelt.

Richt-ftool, 1.) Richterstul, ber Ort, wo Gericht geheget wird, tribunal.

2.) Insbesonder heißt so eine gewisse Gegend im Stadt: bremischen Gebiet, im Hollerlande zwischen Horn und Oberneuenland, wo vormable ein Gerrichtsstul unter alten noch vorhandenen Sichen stand, und wo jährlich das Hollerlandgericht pflegte gehalten, auch die Missethater aus dieser Gosgrässchaft hingerichtet zu werden.

Richte-vagd wurde vor Zeiten der Stadtwogt in Brei men genannt. In dem Vergleich des Erzb. Hil lebold von 1259. De Vischop schall Macht hebben in der Stadt Bremen uth den gemes nen Vorgeren, und anders nargen, einen Richs tevagt to kesen.

Richte - wald, oberfeitliche ober richterliche Gewalt.

S. Haltaus v. Richt - Gewalt.

REED, Rede (1), bereit, fertig, paratus. R. Redie, paratus: Brit. notes editionis Willera-

mi Merulanse ad Gloss. Gassar. E. ready. H.
reed gereed. Jol. radan. Is bin rede,
ober ree: ich bin fertig, bereit. Ree maken:
fercig machen. Enem rede sitten: auf jeman:
ded Wort, oder Wint, bereit senn. Reed Geld:
rede Penninge: baar Geld. Lut den redesten
Middeln wat vermaken: ein Vermächnis mas
chen, das aus den sichersten und besten Gütern
soll entrichtet werden. Sprw. Man moot dat
Rede maken: man muß sich, in Absicht auf seis
ne Einkunste, nicht in Schwierigkeiten verwickeln,
gewisse Einkunste nicht in ungewisse verwandeln.

Reed, Reeds, Alreeds, Alree, bereits, schon, allebereit. R. Cod. Arg. raihtis. & already. H. reeds, alreede. Man vergleiche das A. S. rath, rathe, ræthe, balb.

Gereed, bereit, fertig. R. Gereed holben: in Bereitschaft halten. Sif gereed maten: sich fertig machen.

Reden (1), bereiten, bereit und fertig machen, Justereitung machen. A. S. gerædian. Jel. rada, reida, greida. Schw. reda. H. reeden. Im Gothischen ist nea, hrea, reda, reida, nicht wur bereiten, parare, sondern auch, das Tangliche von dem Untauglichen absondern, etwas Verworrenes auseinander sehen (som wird reen auch in Osnabilied gedraucht. S. Strodum.), secernere purum ab impuro, explicare. To Disse um to Parte riden: des Essen sertig machen, sur die Mahlzeit sorgen.

Bere

Bereden, 1.) bereiten, fertig mathen. Wand beres ben: Tuch bereiten. R. Hube bereben: Saus te, Leber gerben.

2.) bezahlen, entrichten. Gleichfam, bas Gelb, ober Die Bahlung bereiten und fertig machen, eine Schuld in Richtigkeit bringen; Von reben. Unbere leiten es ab von Rat, Jahl, und raten. gablen. Aber ju gefchweigen, daß Rat und ras ten, in diefer Bedeutung, nimmer ben uns gebiret worden, fo wurde ze aledan bernden, nicht bereben, beiffen. Es ift veraltet. Ord. 23. Dat he de Schuld in 14 Rachten berede: daß er die Schuld binnen 14 Tagen bezahle. Ord. 70. Unde schall dartho sweren, bat he anders nene Bande en hebbe, dar he be Schul De mede bereden moge: und foll baben schworen, daß er feine andere Pfanber zur Sicherheit ber Schuld geben tonne. Welches in bem Statut. Verd. 42. gegeben wird: dat he anders nene Pande hedde, dar he de Schulbe mit betalen fonne. Ord. 74. Och en mach neen Mann den anderen bereden mit Arve edder mit Gus be, bat buten Bickbolde gelegen is: auch tann feiner ben andern mit unbeweglichen Erbftul: fen und liegenden Grunden, bie auffer bem Stabt gebiete gelegen find, befriedigen. In einem Kaufbriefe von 1353, ber in Cassel Bremens. T. L. p. 518. abgedruckt ift, flebet byret anftatt beredet: Bot bre Marc Bremer Gulvers unde Bremer Wicht, be um beghere unde al byret sin. Bergi. Pusend. Observ. jur. univ. T. I. append. p. 92.

Bereder, der emas bereitet. Wands bereder: ein Tuchscherer, Tuchbereiter: den wir sonst auch Ordasscherer neunen. R.

Beredinge (die mittelste Sylbe s), Bezahlung, solutio debiti. Man vermenge es nicht mit Beres
dung (die mittelste Sylbe n), von reden, loqui. Ord. 23. So scholen eme de Rabts
manne anderwerve beden de Beredinge echt
binnen 14 Nachten: so soll ihm der Rath zum
andernmahl besehlen, gleicherweise binnen 14 Tas
gen zu bezahlen.

Bereedsel, Bereidsel, ein von hausblasen, ober ans bern niederschlagenden Dingen, zubereitetes Mittel, das man in den Wein schüttet, um ihn klar, zu machen. R.

In reden, Schiffspart nehmen, feinen Theil jur Mus: ruftung eines Schiffes bentragen. R.

To reden; Zuruftung, oder Vorbereitung machen. R. Se redet barup to: sie machen die Vorbereitung bazu.

Uut reden, ausrusten. Es wird vornemlich von Ausrustung der Schiffe gebrauchet: instruere naves. R.

Rede, und Reide, 1.) ein bequemer und sicherer Ort für die Seeschiffe, wo sie anlegen, wan sie anstommen, und absahren, wan sie rede, oder ausgerüstet sind. R. E. Road. Fr. Rade. H. Reede. Bon reden, sertig machen, ausrusten.

2.) Uneigentlich, ein Aufenthalt, Die Rube an ein

nem Orte. Rargens Reibe hebben: nirgenbe eine bleibende Statte finden. Enem Reide ges ben! einem einen sichern Aufemhalt geben. De het hier fine Reide! er kann, ober darf sich hier nicht lange aufhalten.

Reder, 1.) der Schiffsherr, der Sigenihumer eines Schiffes, der das Schiff jum Theil oder gang ausruftet, exercitor navis. R.

2.) In Bremen beiffen auch fo die herren bes Raths, welche das gemeine Gut, das Sinkommen ber Stadt verwalten.

Rederije, 1.) die Ausrustung eines Schiffes, wozu die Kosten von den Redern bestritten werden, welche dagegen den Vortheil, welchen das Schiff mit den Krachten gewinnet, unter sich theilen. R.

- 2.) Die Gesellschaft der Reder, welche Theil an einem Schiffe haben. De Rederije kumt tosamen: die Reder versammeln sich. Welches vor memlich geschiehet, wenn das Schiff soll ausgerüftet werden, und wenn der Schiffer, nach seiner Zurücklunft, die Nechnung ablegt.
- 2.) Die Verwaltung bes gemeinen Guts.
- Reder breef, eine Obligation von der Reder : fams mer.

Reder - kamer, Die Stube, wo fich die Reder, ober die Berwalter des gemeinen Gues verfammeln.

Reedschup, Reeschup, 1.) Bereitschaft. In Rees schup holden: in Bereitschaft haben.

2.) Gerathe, Wertzeug. Isl. Reidt. Hands warfs Reedschup: bas Gerathe, die Instrumente ber Handwerker. Unfere Alten schrieben es auch Ratschop Ratichop und Raschup. Kund. Rolle Art. 140 Memand schall bruwer ofte bruwen las ten Beer to Kope, sonder - mit finem eigenen Ratschoppe: es foll Niemand Bier jum Bertauf brauen, ober brauen laffen, auffer mit feinem eigenen Berathe. Go tommt es auch oft in dem alteften Testament, Buche ber Stadt Bres men vom J. 1500 vor, das jemand ein Braus baus mit allem Ratichoppe vermachet. Bergoget. Brem. und Berb. bte Samml. S, 166. Go fchos len unde willen wir Gert --- dartho vols gen mit aller unfer Macht, unde wn Rad to Bremen mit unsem Raschup, des men dars tho behovede: so sollen und wollen wir Gerbard (Erzbifth. ju Bremen) diefem Feldjug benwoh: nen mit aller unfer Macht, und wir Rath ju Bre: ... men mit unferm Gerathe, ober Deerzenge, wet des man bazu nothig bat.

Reenesten, und Reenesteren, ein Rest bereiten. Es wied eigentlich von den Hünern gesagt, welche, wenn sie anfangen wollen zu legen, mit vieler Uns ruhe alle Nester umwühlen, und sich neue machen. Wan braucht es im uneigentlichen Sinn anstate: Borbereitung machen, sich wozu anschiesen, it, alles in Unordnung bringen, benm Aufsuchen ges wisser Sachen alles durch einander wersen. Du neenestest so lange herum, eer du an't Wark fumst: du machst so langwierige Vorbereitungen, ehe du zum Werke schreitest. Wat hest du hier to reenesteren? warm mühlest du hier alles har: unrus

hig im Bette liegen, fich von einer Seite auf bie andere werfen.

Reestemmen aber gehöret nicht hieher. S. REDE-STEMMEN, unten besonders.

REDDEN, retten. U. S. hreddan. E. rid. H. redden. De Sake reddet sit wol sulvest: die Sache wird wol von sich selbst wieder in Ordnung kommen, wird sich schon geben.

Redder, 1.) Retter, Erretter. Gr. gurnp. Benn Spiel sagt man: dat was een Redder: wenn man einen glücklichen Wurf thut, oder sonst einen glücklichen Vorfall im Spiel hat, wodurch man einen Theil des Verlustes wieder einbringet.

2.) In der Jägersprache ist Redber ein Windhund, welcher die andern hunde abhalt, daß sie ben hat fen, ben fie gefangen haben, nicht freffen.

Reddern, adject. arbeitsam, hanshalterisch: einer, ber gern mit Shren burch die Welt will, ber sich und sein Vermögen für drobende Unglücksfälle zu retten sucht. Gen reddern Wief: ein arbeitsames Weib, das nicht schläft, wan ein Bortheil zu machen ift.

Reddig, daffelbe.

Redde - loos, hufflos, das nicht mehr zu retten ist: baufällig, das zerfassen will. R. Wir brauchen es insonderheit von hölzernen Geschen, woran die Reissen los sind und abspringen, so daß ise zusamen fallen wollen. Dieß nennen die Friesen radde: Renners Gloss. Fris. msct. Holl. reddelops, und ontredderd. U. S. reddelaes.

Vutreeje, ein von unsern Banern seltsam verstelltes

Wort, für Untreddinge, ein Rectingsmittel, Answeg, Ausflucht. Von redden. Von etz nem, der in Betlegenheit sich nicht zu helfen noch zu rathen weiß, fagt man: he weet fine Uuts reeje.

Reddish. Gloss. Mons. Ratich, radix.

Nar-reddik. S. im Buchft. M.

Reddies, ober Rudies, eine bekannte Urt ber kleinen langlichten Rettiche, raphanus minor.

LEDE (6), Rade, Gerade. it. Wief-rad, Wiverathe, Radeleve, &c. Die Gerade, weibliches Derathe und Rleider, welche dem nachken weibli: den Erben vermachet werden. Es fann entweder fo viel heiffen, als Gerathe, von reed, bereitet: ober es sammet ab vom A. S. Ræde. Gefek. - Berordnung: Gerad, conditio, lex alicui dicta: Cod. Arg. Geraid, Der bestimmte Thell, Ripendium constitutum. In einer Berordnung bes bremischen Erzbisch. Sartwichs, daß niemand das Gerade einer Krau, die im Weichbild gestore ben ift, forbern noch nehmen folle, vom Jahre 1206, heißt es: Inde est, quod dilectis nostris Burgensibus in Brema ex Capituli nostri majoris ac ministerialium nostrorum Burgenfiumque ejusdem civitatis nostre confilio statuimus, ut oujuscunque mulier sub jure ciyili, qued vulgo Wycheletd vocatur, mortua fuerit, muliebres ejus reliquias, que vulgo Bufrad nominantur, nullus vir aut mulier auferre de cetero aut requirere presumat &c. Stat. Zellens. apud Pusendors. obs.
jur. univ. T. II. App. p. 14. Redhe ne gibt
men nich: Gerade wird nicht gegeben. In
Charta Ernesti Ducis Brunsu. et Luneb. ibid.
p. 275. Si aliquis hospes debet petere hereditatem, quæ vocatur hernede vel Raths,
debet judici solidum. In den Stamten von
Salzwedel, ibid. p. 399. de hys., que vulgo
Rade dicuntur, taliter procedetur. Sicut
semina in diebus solempnitatum incedit &c.
Man sehe auch Haltaus in Gerade.

Rede (n), 1.) Rede, Gespräch, Unterredung. Es ist ein celtisches Mort. Cambr. Araith. Cod. Arg. Razda. Ist. Ræda. Ge. pnorse. dictio. Lat. oratio. Stat. 3. heißt es von den zur Wahl zu verschliessenden Rathsherren, daß sie mit Niemand, als dem oversten Baden, sprechen sollen, aber nicht anders als in aller Gegenwart: de andern dre spn jegenwardich darbn, de Res de mede to horende: daß sie die Unterredung mit anhören können.

2.) Vernunft, Urstache, Grund, Beweis. Cod.
Arg. Rathjo. Im alt: frünk, und schwäbischen Diglekt Regla und Reclina. H. Reclen. Hie her gehöret das Fr. Raison: Irl. Resun: und das tat. ratio. Wie verknüpfen also auf dieselbe Weise diese benden Bedeutungen mit dem Worte Rode, als die Ericchen mit ihrem derze. In dieser letzen. Vedentung brauchen es auch die Hochbeutschen; in der Nebensart: Rede und Intwort geben: sactorum rationem rachdere.

Jeboch könnte dieß auch zu ber folgenden Bedeurtung gezogen werden. Daher hieß ben den alten Friesen bireda, und vor Zeiten auch ben den Deusschen bereden, so viel als, Beweisen, Gennd und Ursache anzeigen. S. In. von Wicht ben dem Oftse. Landr. I B. 27 Kap. Unm. (q). All wate man beit, moot man mit Reden boon: in allem, was man thut; muß man Vernunft gebrauchen. it. man muß nichts ohne Ursache thunk Dat is fine Rede: das Vorgeben hat keinen Geund. Daar hebbe if mine Reden to: dazu habe ich meine Ursachen. Unt wat Reden deist du dat? warum thust du das?

3.) Als ein Gerichtswort bedeutete es vor Alters auch eine Vertheidigung vor Gericht, caussæ dictio. it. eine Anklage, compellatio forensis: anstatt Klagvebe. Daber ist die Redensart: enen to Rede stellen: einen zur Rede sehen, zu erklären. Nedelovs sagten die Alten, anstatt klaglos. S. Haltaus. Ben den alten Friesen war Redene auch ein Rechtsspruch, Defret. Daber Redieva und Redjer, ein Richter. Ben den nordischen Boltern Rattare, Rattare-ting, ein Gericht. S. Herr von Wicht am angezoges nen Orte.

sulpe-rede, Ausstucht, Schufrede. S. unter HEL-

eden kommt vor anstatt versprechen, vorhoiffen, in Diplom. Stadensi, Herzogth. Brem. und Verb. 6te Samml. G. 274. Alle bese vorferevene Stucke teden un loven : alles vorgeschriebene versprechen und geloben.

Bereden, 1.) überreben, persuadere.

2.) Sit bereben, eine Unterrebung halten, colloqui.

Beredung, Gespoäch, das Reden. He maket to veel Beredung daraver: er macht zu viel Gewäsche über diese Sache. Im Hannov. Beredige.

Verreden, Vorreden, 1.) sich durch Reden verbind:

sich machen, versprechen, verheissen. Ord. 79.

So we sich wedder den anderen vorredede als so, dat he eme wolde geven, dat he hadde — wenn jemand einem andern verspricht, daß er ihm geben wolle, was er habe. — Besonders hieß ehemahls sif vorreden, sich verloben. Stat.

82. Neen Anecht edder Megedefen mach sich vorreden, demple idt is binnen Jaren: kein Iunggeselle, oder Mädchen, kann sich in ein Eheverlöbnis einlassen, so lange sie minderjährig sind.

2.) Sif verreben heißt auch wol so viel, als: Abreebe nehmen.

Redelik, vernunsmässig, vernünstig, gegründer, bildig, ziemsich. In des Raths zu Bremen Bestätigungsbriese der Privilegien der Tuchhändler von 1503. Welke Bets und dochte redelik unde rechtserdig wesen: welche Bitte uns billig und rechmässig schien. Renner unter dem J. 1531. Tho dehnue so hadde de Bischup de Schulde gemaket ahne redelike Orsacke, oak ahne ohren Rhat: zudem hätze der Bischof die Schuden ohr

ne gegrundete Urfachen, auch ohne fie (Die Stang De) um Rach ju fragen, gemacht.

Unredelik, unvernünftig, ungeziemend. Oftfr. Landr.

1 B. 83 Kap. Dat dumme Beeft, Offe, eder Hunt, eder ander unredelich Beeft, de in Huisern plegen tho wesen. Stat. 8. Men levede de Mann unredelisen, dat he spin Erve unde spin Gudt, unde spiner Kindere, unnuts licken tho bringen wolde: subrte aber der Mann eine unvernünftige tebensart, daß er seine und seine nollte.

Redelicheit, Bernunft, Bernunftmässigkeit, Billigkeit. Die alten Testamente fingen gemeiniglich
an, daß der Erblasser das Testament gemachet has
be by Wetenheit und Redelicheit siner Sins
nen: bey völligem Berstande und guter Bers
nunft.

Redestemmen, Reestemmen (n), einen Rath über eine Person oder Sache halten. it. sich tas beind über eine Person oder Sache heraus lassen. Man könnte es von Rede, nach allen drenen Bes deutungen desselben, und stemmen, anstimmen, bequem genug herleiten. Füglicher aber ist die Ableitung vom A. S. Ræd, Alt. Engl. Rede, Rath, Rathschlag, consilium. Jest ist noch ben den Engländern, doch nur felten, im Ges brauch Read, Rath.

RED-15, eine dunne Stelle im Gife, wo man hinein finket. Man fagt sonst verreedlik Is. S. Verrädlik unter RAAD.

REEL

REEL-KOST, alle Vorkoft, die mit Loffeln gegeffen wird: Suppe. Es mag eine verderbte Aussprache für Rorel; kost senn: von roren, rühren; jusammen rühren, umrühren. Aber im Hannd: verischen heißt es Reihe.

Reff, Riff, 1.) ein kleines Segel, welches ben schwachem Winde an das groffe gesetzt wird. E. Riff, H. Rift, Reek. U.S. Rift, velum, velamen, involucrum. Daher ist Midkollereff, Middeleriff, Zwergsell, diaphragma; welches noch hie und da, sonderlich ben den Riederlandern, gebrauchtich ist: E. Midriff.

2.) eine Sandbank im Wasser, eine lange Reihe Klippen in der See. Eben so im Holland. und Engl.

3.) eine über ber Sense empor stehende Gabel, ober ein Bugel, gegen welchen im Maben das Getreb de ober Gras sich sammelt, und welcher es ben bem vollendeten Bieb der Sense unverworren auf die Seite wirft: merga,

Reffen, ein Reff an das Segel feben. it. das Segel jusammen gieben. E. riff. H. reeven.

Refeeln, fasen, sasen, sich zersassen. Es wird von den Fäden in einem gewirkten Tuche gebraucht, wenn dieselben ausgezogen werden, oder sich selbst los geben. Im Hanndu. und Braunschw. res bein, rebbein. H. ravelen, E. ravel: to ravel out, sich zersassen: to unravel, aussassen.

Up reffeln, sich zerfasern, auf laufen. Dat Tug reffelt up: Die Faben an diesem Zeuge geben sich
los, laufen auf.

Unt reffeln, die Faben aus dem Zeuge zießen. Man fagt aber auch: dat reffelt uut; es fafert aus.

REGE, Reibe. G. RIGE.

REGEL (1), 1.) wie das Hochdeutsche Regel, regula.

2.) ein Riegel, E. Rail, repagulum. Benm Binsbed Regil.

3.) die langen Querhölzer, woran die Latten eines Stackets, und die Bretter einer Planke genagelt werben.

Regeln, Regeln vorfchreiben, jur Ordnung und gn'gue ten Sitten anhalten.

Regel-holt, Solz, woraus die Querholger an einem Stacket gemacht merben.

Reden (e), ruhren. G. Röden.

REGEREN, I.) regieren, regere.

2.) toben, larmen, poltern, ungeftum ju Werte geben.

3.) Sit regeren, fich verhalten, fich auf führen. Wo regeret fit bat Feber? was für Zufälle find ben bem Fieber?

Register ist allgemein bekannt. Es findet hier nur einen Plat, um daben zu bemerken, daß man in Bremen eine lange Person een lang Register vam Minften zu nennen pflegt.

REGNEN (7), regnen, pluere. Est Keerl as wenn he regnet is: ein schoner wohlgewachsener Kerl.

Regen-wolp. 6. Wolp.

REIDE, ein Det jum Unlegen ber Schiffe, Aufenthalt.

6. Rede (4) unter REED.

REIEN. C. RIJEN.

RETER, Reiger, ardea. A. G. Hragra. Unfete Bauern nennen biefen Bogel Schitzreier, weil berfelbe, wegen seiner Gefrassigkeit, durchgehends benm Auffliegen seinen Unflat aus der Luft fallen läßt. Bon schiten, scheissen.

Reimoor, Reimoth und Reinmoth (benn auf bende Art wird es geschrieben in einer Urkunde in Bogts Monum. ined. T. II. p. 497.), ein sast aus der Mode gekommener weiblicher Taufname, welcher von der Reinigkeit des Gemuths zu erklärren ist.

Rein, adj. und adv. 1.) rein, purus, pure. Cod. Arg. hrains. A. S. rein. Schw. reen. Rein Huus maken: das Haus reumen. it. alles Ge finde abschaffen, und neues nehmen.

2.) Als ein Rebenwort hat es hier diefelbe Beben tung, als in Hamburg: ganz, gar. Rein bull: ganz toll, rasend. De is rein nig wies: er hat gar seinen Verstand verloren. R.

Renlik, für Reinlik, reinlich.

Reiner, und Reinier, mannliche Taufnamen, Reins harb.

REINERE, 1.) gleichfalls ein Mannsname, und oh: ne Zweifel berfelbe mit den benden vorhergehenden, mit der Verkleinerungsendung ke.

2.) In der Fabel ist es der Name des Fuchses. Wer fennet nicht das vortressiche niedersächsische Buch, Reineke de Wos genannt? Daber nennen wir auch Reineke einen verschlagenen, arglistigen Menschen. Gen olden Reineke: ein alter Fuchs. Fuchs, durchtriebener Schalt, veterator. Fr. Renard. Reineke ist von rein, listig, verschmist: Verel. in Ind. reinki, versutus. S. Wachter in Rein.

REINFAAM, richtiger Reinfaren, Walbsahren, Wurmfraut, tanacetum sylvestre, parthenium mas. H. Reynevaar, Reyn-vaeren. Die Engländer nennen es Tansy, aus dem Lat. tanacetum. Es hat den Namen von Rein, Rain, der Rand eines Acters, der schmale Grasweg zwisschen zween Aeckern; wo dies Kraut gern wild wächst. Russe, 1.) Reise, iter. Den Stamm s. in Resen, 4 Bedeut.

2.) Wir brauchen es auch, wie die Hollander, haufig für: Mahl, vice. Ene Reise, einmahl: twe Reise, zwenmahl: nog ene Reise: noch einmahl. Vor de eerste Reise: zum ersten mahl ze.

Schott-reise. &. unter Schott.

Reisig, S. unter Risen.

REISTER, Reefter, ein schmaler tappen von leder, den die Schubflicker an das Oberleder naben, wan selbiges von der Sohle abgerissen ift. Bon rijen, heften R. Im Hannoverischen sagt man Reuster: daber reuftern, abenhin ausbessern, ausstlicken.

REIT, Reet, Riet, Rieb, Schisfrohr, arundo, calamus palustris. U.S. Hreod. E. Reed. H. Ried. Cod. Arg. Raus. Fr. Roseau. Auch ben ben tagemen ist reta für Nohr, nicht unbekannt gewesen i baher retare, einen Fluß ober Wasser.

₿g 2

jug vom Schilfrohe erinigen; welches Wort Gellius L. XI. c. 1.7. aus einem alten Edicto Prætor. ansühret. G. Wachter unter Ried. Sprw. De im Reite sit, het good Pipen sniden: wer im Rohr sit, der kann gut Pfeissen schneiden: wer die Gelegenheit hat, der kann leicht seinen Wortheil machen. Das Goth. Raus, und Fr. Roseau, machen die Meinung des Hrn. Wachters wahrscheinlich, daß dies Wort von risen, reisen, ausschiefen, in die Höhe steigen, her stamme.

Js-reit, Schilfrohr, welches im Winter auf bem Gift, die Haufer damit zu decken, abgemabet wird. Sonst auch Js-dak.

Loof-reit, Rohr, welches im Berbst, ba es noch grib nes laub hat, geschnitten wird.

Reiten, Reten, ober wie es die Bauern auch aussprechen, Reien, Rijen, bedeutet ben den Leinwebern, die Fäden der Scherung durch den Kamme ziehen. Es ist von Reit, Rohr, woraus die Kamme gemacht werden. Reien aber, und rijen, kann ein besonderes Wort von ganz anderm Ursprung senn, welches unten an seinem Orte vorkommt, und so viel bedeutet, als Fäden durchziehen, einreihen.

Reet-anker, ein mit Riedsoder Schilfrohemurzeln be festigtes und durchwachsenes Deichufer. Sonk auch Schallung, und Reetschallen. S. unter Schälen, spilen.

Riet-gras, Robrgras, Schilfgras, ulva, carex.

Reit-meesko,

Reit-meeske, Rohrmeise: ein Sangogel, ber sich

Reet-paken, die dicken knolligten Wurzeln des Schilf-

Rect-schallen. S. Reet-anker.

Reit-stok, ein spanisches Robes Robestab. S. Ried-staff, Riedstok. E. Reed-staff.

Rekel (1), 1.) ein größer Bauterhund. A. S.
Ræcc. In Schottland ift Racht, eine Hun;
din, Vege. Man schreibt daher bester Rakel.
Man sagt auch een Rekel vom Hunde, für Restel allein; sonderlich, wenn man im Unwillen von einem Hunde redet.

- 2.) ein grober, ungeschliffener Mensche Ohne Zweis fel von reffen, debnen. Gen Refel vam Keerl: ein grober tummel.
- 3.) das in lange Riemen geschnettene und gedorrete Fleisch der Heilbutte. S. RAF. Frisch schreibt es Rechling, und hat einen vertworrenen Begriff davon.

Bank-rekel, 1.) em großer trager Sund

2.) ein grober fauler Menfch, ber flets auf ber Bant geftrecht lieget:

Rekeln. Sif refeln, sich auf eine unhöstliche Weise recken und dehnen : 3. E. das Bein über den Stul strecken, den Ellenbogen auf den Tisch les gen u. d. g. Man vermenge es nicht mit sif reksten; welches, ohne unhöstlich zu senn, geschehen kann; wie etwa, wan man aus dem Schlase erwache.

Rekelhaftig, grob, baurisch, ungeschliffen. Sik res

kelhaftig upforen ; sich ungeschliffen auf führen. Gen rekelhaftigen Snak : eine ungesittete, grobe Rebe.

Rekelije, Grobbeit, Ungeschliffenheit; so fern solche in der Stellung und den Bebarden des Leibes bei ftebet. rufticitas:

Reken (n), 1.) tein, unvermischt. Gen refen Wief.: ein reinliches Weib. Refen Botter: reine Butter, wovon das Thara abgezogen ist. R. De Ko is refen, wie die Bauern reden, wenn die Nachgeburt von ihr gegangen. Den Stall refen maken: den Stall reinigen, den Mist hin aus werfen.

20 unverworren, richtig, orbentlich, aufgeraumet. if. woju man leicht gelangen fann. De hare refen fammen : Die Saare ausfammen. berklatterde Garn refen maken: bas verwon rene und verwickelte Barn in Ordnung bringen. Refen Huus maken: bas Saus rein machen, aufraumen. Refen Baan maten : alle Binder niffe aus bem Wege fchaffen : ben Weg bereiten. Refen Sate finden : eine richtige Sache, ober alles in Ordnung finden : etwas vorgearbeitet finden, bas uns ber Dube es in Richtigfeit gu bringen überhebet. Ene refene Strate : eine offene Straffe, wo nichts im Wege fiehet. fen Weld ift nicht nur Geld, bas bequem gu jab: len ift, als 4 Grofchenftucke, Martftucke, u. b. gl. fondern auch, bas richtig gegablet ift : imgl. ben beffen Empfang teine Schwierigfeit ift. De Bofer sunt refen : Die Bandlungsbucher find

find richtig. Du bin if refent : jest babe ich mich aus meinem verworrenen Sandel beraus gewickelt. Refen up teren : rein aufzehren, daß nichts übrig bleibt. De is refen nig floof: er ist ohne Widerspruch nicht tlug. Dat is refen perlaren : bas ift ohne Zweifel verloren. · hebbe if refen vergeten: das habe ich richtig, ganglich vergessen. Bogts Monum. ined. T. II., p. 304. So scholet se uns un unsen Erven unse Gub webber folgen laten refen un rum? fo follen fie uns und unfern Erben unfer Gut wie ber abfolgen laffen, fren und ledig. In Dena: bruck fage man reggen für rein. Wenn manbies fe westphalische Aussprache ju Sulfe nimmt, so ftes bet refen mit rein in Bermanbichaft. Bermuth: lich auch mit Redgen, rastrum: 21. S. Race: E. Rake: und 2L. S. raccian, rechen, raftro Denn ein Rechen ift ein Wertzeug, womit man einen Plas refen macht, oder abraumet Dan tann es bequem ableiten von rafen; schare ren, ftreichen, fegen; ober raffen, reinigen, faubern (welche oben an ihrem Orte angeführet find), beom Verel, in Ind. reka.

Inreken, ist das Gegentheil von reken in benden Bedeutungen: sonderlich aber, verworren, unor:
dentlich. Unrekene Sake: Unrichtigkeit, verwirrete Sache. Und als ein Nebenwart: Ibt
ligt daar im Huse umreken to: es liegt in best
Hause alles unordentlich durch einander.

tenen (s), 1.) reichen, langen, fich erftreden, erreichen, tangere, attingere, pertingere, A. S. ræcan. E. reach. H. reiken. Schw. ræka. Gr. doryen. Hieher gehoret das lat. regere, rigere in arrigere, erigere. Bergl. raken, ruhren, berühren, treffen. Idt is mi to hoog, ik kan't nig reken: es ist mir zu hoch, als daß ich baran langen könnte.

- 2.) dar reichen, überreichen, zulangen, geben: web des mit Ausstreckung des Arms geschiebet. porrigere : wo das einfache rigere auch in dieser Bu deutung mit dem Deutschen überein komme.
- Af reken, 1.) (der Accent auf re) daran reichen, en veichen, mit Ausstreckung des Arms berühren. Ik kann nicht daran langen, oder reichen. De rekede ibt man even af mit enem langen Staken: er konnte es mit einer langen Staken: er konnte es mit einer langen Staken:
  - 2.) (ber Accent auf af) herab reichen, von oben bets unter langen ober geben.
  - Bereek, ein Raum, den man durch reichen, ober worin man wirken kann: ein Wirkungskreis. It. das Vermögen. H. Bereyk. E. Reach, Id is buten minen Bereek: ich kann so weit nicht reichen: es ist ausser meinem Vermögen. Vinnen Vereek ener Rugel: innerhalb eines Raums, den eine Augel durchsährer: intra tell jactum. Dat is buten den Vereek sines Versstandes: das ist über seinen Verstand.
  - Verreken, überreichen, barreichen, geben. Man hort es jest nicht mehr. In einem Vertrag des brem. Raths mit den schwarzen Monchen im Katharinen Kloster von 1534. Unde bensulften alse

alse be Helffte up Paschen, unde be ander Helffte to allen Sunte Michaelis Dagen to eren Handen to stellen unde vorrecken laten.

Rekken, recken, dehnen. Es ist das intensivum von teken. Cod. Arg. rakjan. Isl. reckia. Alts Frank. recchen. E. rack. H. rekken. Hebr. Ppd (raka). Gr. desysw. Von rekken. Hebr. nen: Vielleiche auch Strick, funis, und Stresken. Et. Strick), tractus, linea, u. a. m. Sif reften: sich ausdehnen, pandiculari, distendi. Von einem Vorrath, der bald zu Ende gehen will, sagt man: Man moot darmit rekken; oder: Man moot de Sake resken: man muß sparsam dannt umgehen, damit es zureiche. Enen tekken, oder uut rekken; einen auf der Folters dank veinigen.

Rump-rekken, mit Gewalt und Ungestim reiffen, aus behnen, zerren. Gigentlich, auf die Folter spansnen. It. eine Sache durch eine plumpe Behandslung aus bem Geschicke bringen. R.

Rekel. G. oben besonders.

Reke, ein Atese. Verel. in Ind. Reckar, viri proceri et robusti. Unsere kandleute nennen noch bisweilen einen lang ausgeschoffenen Menschen enent langen Reke. In den altesten Zeiten hat Reke auch einen Helden, Aussten, Regenten bezeichnet. S. Wachter in Recken, heroes.

Reks (n), Riks, eben daffelbe. Gen langen Rels, ober Rifs: ein groffer langer Mensch. Mans der mochte benten, dies Wort tame von Rif, eine lange Stange; welches unten an seinem Orte vorkommt; abet auch dieses Rik stammet von reffen ab.

Rekke-bank, Folterbant, Tortur.

Rekke-been, der Tod. R. Im Sochbeutschen wurde man Streckebein fagen.

Rekk-halfen, ben hals in die Hohe strecken, auf merksam in die Hohe sehen, sehr nach etwas vers langen. It etwas mit Beschwerde hinunter würgen, oder schlucken. Die Hollander brauchen es auch.

REKENEN (4), gemeiniglich, ober unrecht Reken, 1.) activ. rechnen, computare, numerare. It. halten, schiken: putare. U. S. reccan. E. reckon. H. rekenen. Schw. rækna. Cod. Arg. rahnan. von Rache, Grund, Ursoche.

2,) neutr. abrechnen, eine Rechnung schliessen, conferre rationes: Ord. 72. Lege een Mann seech unde is he schuldich, unde sendet he Baden dem he schuldich is \_\_\_\_\_\_ unde will mit eme referen \_\_\_\_\_ lieget Jemand trank, der einem andern schuldig ist, und sendet alsdan Boten an seinen Gläubiger, daß er mit ihm abrechnen wolle

Berekenen, auf Rechnung ftellen: ben Aufmachung ber Rechnung, ober benm Abrechnen, eiwas zu Gelbe, ober gegen andere Waaren, sehen.

Misrekenen, fich im Rechnen verseben.

Up-rekenen, verschiedene Summen jufammen jablen; in eine rechnen, addiren.

Rekenschup, Rechenschaft.

Rekenung

Rekenung, Rechnung. E. Reckoning. Sprw. Kors te Rekenung lange Frundschup: wenn man oft mit Jemand abrechnet, und die Rechnung nicht zu weitläuftig und verwirrt werden läßt, das beuget den Streitigkeiten vor, und unterhalt die Freunds schaft.

Rekens-mann, der die Rechnung über ein öffentliches Geschäfte, oder eine gemeinschaftliche Sache, sübrett. Eine Stelle, wo es vorkommt ben dem Deichwesen, wird angeführet in Verspaden, uns ter Spade.

RELIE. G. ROLEG.

Reem, Remen (e), 1.) ein Riemen, lorum. 21. S. Ream, Reama, Reoma, ein Banb.

- 2.) ein Ruber. Lat. remus. Fr. Rame. Dat Harte under den Remen holden, ist eine Res densart der Schiffleute: tapfet zu rubern, aus aller Macht rubern: wenn namlich die Ruberpurzsche sich rücklings überlehnen, so daß die Handhashabe des Nubers ihnen über das Herz kommt. Sprw. Eerst in dem Boot köre van den Res men: hievon zu reden ist noch nicht Zeit und Geslegenheit. In Hamburg hat man auch das Zeitz wort remen, rubern, remigare: R. welches aber in Bremen nicht üblich ist.
- 3.) Gen Remen Lag, ein halber geraucherter Lachs. Bielleicht weil er fo platt als ein Riemen ift.

Reemker, und Remen-fnider, ein Riemer.

REMEL (4), 1.) find im Oldenburgischen die Erds schollen, welche von det Pstugschaar aufgeworfen werden. Im hannoverischen Remiche, Furche, Streif, Strich. Ohne Zweifel von Remen, Riemen, weil der Pflug die Oberfläche der Felder gleichsam in Riemen zerschneidet. Vergl. Ras mel, welches in unserer Nachbaeschaft eine kleine Renne oder Furche, worin das Wasser abläuft, ben uns Rille, bedeutet. Wiewol Remel und Rämel ein und dasselbe Wort zu sehn scheinet: denn wo der Pflug die Erdschollen auswirft, da entsteher auch eben dadurch eine Furche oder Rew ne.

2.) Remel, Ramel, Ramel, ein Bundel Flachs von 20 Pfunden. Es ist desselben Ursprungs. Oder von dem alten Rehme, ein Weibergürtel: benm Frisch. Es kommt vor in einer alten Bassumschen Urkunde vom J. 1213. tres Ramel lini: welches durch eine alte Hand auf dem Rücken dieser Urkunde erkläret wird durch dem Rücken Flachs. Sonst ist uns dieß Wort in dieser Bedeutung nicht vorgekommen.

REMENTEN. C. oben RAMENTEN.

Remit wird gebraucht benm komber: Spiel, wan die tesen auf benden Seiten gleich sind, und also das Spiel verloren ist. Fr remis. Auch sagt man: he is remi, von einem verdorbenen Kausmann, der bald einen Bankerott machen wird. it. von eis nem, der ganz betrunken ist.

REMMEN, die Seitenbretter eines Schiffs. Frisch scheine es von Raam, Nahm, margo, cingulum, herzuseiten; weit sie rings um das Schiff herum gehen. Ben den Wasserdeichen heissen Rimmen die Querbalten an der Beschälung oder Bekleis Bekleibung eines Deichs. S. Frisch unter Rieme.

REMTER (7), foll ben Speifefaal in den Kloftern bedeuten, und aus refectorium verdorben fenn. Welche Ableitung in dem hamburgischen Revens ther noch sichtbarer ift. Wie manniafaltia bas Wort refectorium in dem Munde der Monche und des gemeinen Mannes verstellet worden, das fann man in Frische Worterbuche unter Rebenber In Bremen nennet man Remter ben feben. Plag in dem ehemabligen Katharinen ? Klofter, welches jest bas Gymnasium ift, wo man von ber Sogestraffe burchgebet in Die Ratharinen : Straffe. Es scheint aber nicht, daß biefer Plat jemable ein . Speifesaal tonne gewesen fenn. Bielmehr mag es jum Spiel und andern Ergogungen gedienet baben.

REEN, Granze, Markung, der Rand eines Ackers, der schmale Grasweg zwischen zween Aeckern, ein Rein. Verel. in Ind. Ren. Schw. Ekerreen. Niederländisch Reon und Rein. Es ist jest ben uns nicht mehr im Gebrauche, aber doch ein altes sächsisches Wort. Vom A. S. hrinan: Allt frank. rinan, berühren, angränzen. Daher Rand, margo: und Gränze oder Grenze, limes. Aus diesem Worte ist das Wort Renna, len, welches Herr Haltaus zwar anführet, aber unerkläret gelassen, zu erläutern.

Reen - boom, Renne - boom, Grangpfahl, Grangbaum, ein Schlagbaum auf ber Grange, arbor terminalis. Besonders heisset also die Grangscheidung

su Saftede, welche bas Stabt bremifche von bem Chur: Sannoverischen Gebiete trennet, und vor Beiten aus bolgernen Pfablen, jest aber ans brene en fteinernen Pfeilern beftebet. G. von Stade in der Unterfuch: und Erforfch. Des Wortl. Ur. Rund. R. Art. 45. Och en schall **©.** 831. nemand Waldt boen an unfen Werdern und Wegen, de na unser Stadt tho und afgahn, an Paten, Bufche, Weiden, Laden tho fniden, Holte, Bruggen, Porten, Cingeln, Rens nehomen (in einigen Sandschriften Ronnebos men) und Stegen, de tho houwerde und pornichtende. -— Auch soll Miemand Ge walt üben an unfern Werbern, und Wegen, bie nach ober von unferer Stadt ju und ab geben, an Pflangftocken, Gebufche, Beiben (falices), to ben ober Schößlinge abzuschneiben, an Bolzum gen, Bruden, Pforten, Bingeln (find enge Durchgange, Die gemeiniglich mit einem umlau fenden Kreuze fur bas Bieb verschloffen find), Grangbaumen und Steigen, felbige mit Sauen ober fonft gu-vernichten. - In einer Urfun be vom J. 1387 erlaubet Erzbisch. Abert ben Bremern , eine Brucke über Die legme ju bauen, wo jest bie Burg ben Bremen ift, und einen 11 Damm bis an Die Geeft ju machen. . Unde be Brugghen, beift es in biefer Urfunde, moghet se holden to ewighen Enden, unde moghet de vestenen myd Borchvreden, myd Buwe unde myd Runnes bomen, unde fluten unde vors waren

waren ze, wo en dat nutteste dunket. Soll.

ENDIG, Rennig, ein mannlicher Taufname, mels cher anfängt selten zu werben. Bermuthlich bers selbe mit Reinele.

ENESTEN. G. unter REED.

ENGEL, ein muthwilliger Junge. S. oben RAN-GE. Einen Saufen folcher Jungen nennet man Rengels im Bengels. Daber

engeln, mit Iwangsmittel jur Pflicht anhalten: eine strenge Zucht gegen Jemand üben, wie es gegen muthwillige Jungen nothig ist: bestrafen. In Hamburg rangeln, dor rangeln, durchprügeln. R. If will em rengeln, he schall an mi dens fen: ich will ihn so strafen, daß er daran densen soll.

## enkepilen. S. Rinkepilen.

BNFE, 1.) alle und jede Sinkunfte: besonders die Zinsen von ausgeliehenen Kapitalien. Fr. Rente: von rendre, einbringen: und dieses vom kat. reddere. Siner Rente leven: von seinen Sinkunften leben, ohne ein Anne ober Handthier rung zu-haben. Dat vermag mine Rente nig: dergleichen Auswand können meine Sinkunste nicht bestreiten: das ist mir zu theuer.

2.) Zerbrechung, Vernichtigung, Verwahrlofung eines Dinges. Rente maken: eine Sache durch Verwahrlofung zu nichte machen: insonderheit, Porzellan, irdene Geschiere, oder anderes Sauss geräthe, aus Unachtsamkeit zerbrechen. Make mi nine Rente: zerbrich es mir nicht. Man

möchte benten, die Redensart Rente maten wers be hier, nach der ersten Bedeutung, im Scherz, oder im ironischen Sinn, da man von dem, was man sager, das Gegentheil verstanden haben will, genommen. Allein Rente muß in dieser zwoten Bedeutung ohne Zweisel ein altes sächsisches Wort senn, da es auch in der englischen Sprache noch übrig ist; wo to rend, zerbrechen, zerreissen, be beutet, und a Rent, ein Riß, ein Bruch, Renting, das Zerreissen.

Rentenerer, einer, bet von den Einkunften seiner Gutter, von den Zinsen seiner Kapitalien lebet, S. Rentenier.

Berenten, mit jährlichen Einkunsten versorgen, dock ren. Fr. renter. Renners Chron. A. 1578 buwede Christopf van Issendorf eine nie Kerke tho Dese by sienen Huse, by Basdahle gelegen, berentede desulve, und settede dar einen Pastoven.

Rentsel, Renzel, Reisefack, Reisebundel, den der Wanderer auf dem Rücken trägt. In Kilis ans Etymol. Rentser. Wachter in Ranze leis tet es ab vom Gr. pivog, ein Fell. Im uneigent lichen Sinn heißt Renzel der Bauch: it. der Rüsten. De het sinen Renzel vull: er hat sich satt und dick gegessen, den Magen voll gestopft. Enem wat up den Renzel geven: einem eine Tracht Schläge geben. Schall if di up den Renzel kamen? soll ich mit dem Prügel über dich kommen?

REEP, 1.) ein Seil, Strick, Tau. R. In Dernabr.

nabr. Reip. S. Ginige Sochbeutsche fagen S. Frisch und Wachter. Gelbft Reif. Reif. in ber Bebeutung eines Banbes um Die Tonne, ift mit Reep verwandt, ober vielmehr baffelbe. Celt. Rhaff, funis, restis: Rhefawg, funis: Rheffyn, chorda, funiculus: in Boxhorn. Lex. Ant. Brit. M. G. Rape, ein Seil. Cod. Arg. Raip, ein Band, Riemen. E. Rope. Alt fries. Raap. Dan. Reeb. S. Reep. Verel. in Ind. Reifar, Windel, fasciæ. 21. S. ræpan. binden.

2.) Cen Reep Solt ift eine Maaffe Brennholz, fo viel als wir fonst een Fgem Solt nennen: ein

Rlafter both und breit.

Dräge-reep, das lange Seil an einer Winde, woran der Baten ift, womit man etwas auf und berunter mindet.

Repel-baan, die Drehbahn der Seiler : ber Plas, wo die Seile gedrebet und geschlagen werden. R. Repel-boen, die Buden ober Gutten ber Geiler auf

ber Drebbabn.

Reep-fläger, ein Geiler, restio. R. In einer Preuff. Kammer : Ordn. von 1648. Reif : Schläger: und in einer Roftock. Aleider: Orb. von 1585. Reper.

Repen (4), 1.) Holly meffen, welches mit einem Seil, ober einer Rette, gefchiebet: 6. bas folgende

Reper.

2.) rauffen, tupfen, reiffen. Insonderheit wird es von ben tandleuten gebrauche, für: den Rlachs riffeln , ober , vermittelft gines tallanftemigen Sultru Instruments, die Samenknoten vom Flachse rauffen. Idiot. Ditmark. repeln (n): in Osnabr. reppen: im Hanndo. und Braunschw. repeln und reppen. Holl. repen.

2.) Im Hannoverischen heißt es auch so viel, als: scheuren, rutschen, bespringen. De Bulle res pet: der Scher bespringt die Kuh. In Osnabruck reppen. Einige Hochdeutsche sagen reht ben, und brauchen es besonders vom Hengst. Bom Wendischen Ryba, membrum genitale equi admissarii.

Repe, 1.) eine Rauffe, worin man den Pferden bas Futter vorlegt. S. Ruyf, Ruyfel.

- 2.) eine Riffel, oder, wie es Frisch schreibt, Rauf fel: ein groffer eiserner Kamm mit langen Jahrnen, mittelst dessen die Samenknoten von den Flacksstengeln abgerausset werden. In Osnabr. Reppe. Chur: Braunschw. Repel, Reppel. H. Reppel. H. Repel. Man vergl. das Holl. Ryf, und Schw. Reeswa, eine Reche. H. reupen, rauf sen.
- 3.) die Luftröhre der Bogel. S. Röpen, unter Ropen, rufen.
- Reper, 1.) ein Holzmesser, ein beeibigter Holzseher. Kund. R. Art. 111. Dat Berneholt, dat tho Schepe und tho Kope kumt, tho unser Stadt, dat lange Holt na dusser Tidt schall 10 Vote lang wesen, und dat korte söskehals ven Vvet, und de swaren Reper schall dat mit der Keden repen, und de Lange meten: 1946 Vrennholz, so zu Schisse in unsere Stadt zum Ver

Berkauf gebracht wird, soll nach biesem von 10 Fuß bas längste senn, und bas kurze 5½ Fuß: und der beeidigte Holzmesser soll es mit einer Rette repen, und die Länge messen.

2.) In der Roftock. Aleid, Ord. bedeutet bieß Wort einen Seiler.

REPPEN, bewegen, rubren. S. umer RAP. REER, nabe daran. S. Ror, unter Roren.

REREER, eine Nymphe, Jungfer, libella. Ein Insett, das R. unter Gaespeerd beschreibt. Wir nennen es auch Ridder, peerd. Der Name Reereer ist entweder aus Ridderpeerd verdorben, oder von dem zitternden Laut seiner Flügel; dem das häusige r sehr wohl nachahmet, gemacht.

Respiet, Ausschub, Verlangerung eines Termins, Zeit sich zu erholen: dilatio, respirandi spatium. E. Respite. H. Respit. Es scheint von respirare herzustammen. Enem kien Respiet ges ven, oder laten: einem keinen Aussehub verstatzten, einem keine Ruhe oder Erhohlung gonnen. He het mi enen Dag Respiet geven: er hat mir einen Tag Ausschub bewilliget.

Russ, im Hanndo. das Abfall vom Korn, Spreise korn. Ressen, absallen. Resselse, Absalls steisch, Kopffleisch, Leber und Füsse vom geschlache teten Ochsen zc.

REET, Schilfrohr. S. REIT.
RETE (1), Rige. S. unter RITEN.
RETELN (1). S. unter RATEL.
RETERN (1), und
RETERN. S. RÄTERN.

REUSTER. S. REISTER.

Reven (11), i.) tiefsinnig nachdenken, sich mit Gebanken herum schlagen. E. rave. Fr. rever.

- H. revelen. Und revaller ist ben den Franzeigen, unruhig schlasen, verdrießliche Träume haben.

2.) im hihigen Fieber wahnwihig denken und reden, rasen. Revest bu woor? bist du etwa nicht ge scheid? He revet daar wat her: er bringet ein ungereimtes Geschwäh vor. Im Hanndverk schen sagt man reweln, und braucht es für: ge schwind und unbesonnen reden. Daber Rewell rege, eine lange auswendig gelernte Rede, z. E. eine Einladungsvede der Hochzeitbitter: it. ein Gewäsche, Tand, næniæ.

Bereved, mit seinen Gebanken irrig worauf gehefet. Up ene Sake bereved wesen: in Gedanken und aus Mangel der Ausmerksamkeit eine Sache sur bie andere nehmen: einen Vorwurf mit dem au dern verwechseln, und ben diesen falschen Gedank ken eine Weile verharren. Dieß ist der Fall, worqus so manche Misverständnisse in den Unter redungen entstehen.

Reverije, 1.) tiefe Gebanken, Lieffinn.

2.) die Unordnung der Gedanken im Fieber, sieber haste Grillen, aberwisige Einfälle. E. Raving. Fr. Reverie. H. Reveling.

REVERECHT, unb

Reverisk, gerade über sich in die Sohe gerichtet, senkrecht aufgerichtet. De Minkf het enen res veriffen Gang, oder geit reverisk, sagt man, wenn ein Mensch zwar gerade aufgerichtet, aber baben

daben so steif gehet, als wenn er keine Gelenke batte. Dat Peerd steilde sif reverecht in de Högte: das Pferd baumte sich gerade in die Hohe.

RIBA horet man bisweisen in der Redensart: Riba gaen: davon gehen, sich aus dem Staube mas chen: eigentlich, läderlich herum schwärmen. Fr. Ribaud: E. Ribauld, ein tüderlicher Bube. S. RABUNTEN, und RIVALEN. Man sagt auch: dat Ding geit Riba: die Soche ges het verloren, macht sich unsichtbar.

RIBBE, 1.) Rippe, costa. A. S. und E. eben so. Gl. Rab. Mauri, Ribbi. Verel. in Ind. Rif. Schw. Reef. De korten Ribben: die untern knörplichten Rippen, coskæ inferiores seu nothæ. Under de korten, Ribben nennen wir die weichen Seiten unter den unechten Rippen, sonst Lanke, hypochondria. De Ribben smeren: peisschen.

2.) Der Aehnlichkeit wegen nennen wir auch so die krummen Solzer, woran die Seisenbretter eines Schiffes besestiget find. it. die wagerechten Hölzer in den krummen Schleusenthuren.

Scham-ribbe. G. im Buchft. S.

Beribbed, was Rippen hat. Beribbed wesen: star: te Knochen haben, wohl ben teibe senn. Daar is he nig na beribbed: dazu ist sein Körper zu schwach, dazu hat er nicht teibeskräfte genug.

Ribbspeer find in Hamburg gebratene Schweinsrippen, die hohl zusammen genahet, und gefüllet sind. R.

RIB

RIBBEN, reiben, schaben: insonderheit, den Flachs oder Hanf, nach der Brechung, bevor er gehet chelt mird, mit einem dazu dienlichen eisernen Im strument schaben, daß er weich werde, und die noch übrigen Splitter der Flachssteugel ausfallen. S.

Ribbe-isen, das eiserne Instrument, womit der Flacks geschabet wird. S.

Ribbe-lappen, ein leberner kappen, wie eine kleine Schurze, ben die Weiber ben dieser Arbeit auf den Schoos legen, und den Flachs darauf schwben. Se is so slapp, as een Ribbe-kappen: der dicke Bauch ift ihr vergangen, sie ist ganz met ger und abgezehret.

RIBKE, Rebecte. Bergl. unten Ropke.

RICHT, judicium, und ferculum, mit allen Abge leiteten, f. unter RECHT. S. 447. u. f.

Ride, Rie und Riet ift in dem benachbarten Fries land ein Graben, ein Wafferlauf auf ben Ger sten. Sonst auch Gete und Loop. Im Lune Rige heißt daffelbe: burgischen Riehe. auch Riole, Rille. S. weiter unten. Gloff. Lips. Riiha, torrens. Weben Somnerus an mertet: Hoc Saxon. Riw (tat. rivus). Cam-Vadum Rhyd et Rhydle. bro - Britanis. Man findet anch bas Celt. Rhych, eine Furche, ein kleiner Bafferlauf. Der herr Regierungs: rath von Wicht, Oftfr. Landt. S. 783. leitet Ris De, Riet ber von riten, reiffen; weil burch ben Graben, und bas baburch flieffende Baffer, bas Sand gleichsam von einander geriffen wird.

RIDEN, Rien, reiten. 2. C. ridan. Schw. ryda. S. ryden. Enem ben Rugge riden: einen hinter feinen Rucken verlaumden: von einem afterreben. Sprw. List nien Ring der spill, wen oolde Lude up Stoffen ridet: wenn alte leute, findische Sandlungen vornehmen. Inriden, einreiten: befonders, jum Ginlager einreiten, fich mit Pferden und Rnechten an einen bestimm: ten Ort, jum Arreft und jur Berficherung, ein: stellen: equitando introire locum jure obstagii. S. Inleger, unter LEGGEN. Bogts Monum. ined. T. II. p. 291. Do ich bes ben nicht vorth mit der Mahninge (thue ich solthes nicht alsobald, wan ich beshalben angemah: net werde), so schall ick unde moth fort in veertein Dagen darnah, man ich darum geeschet bin, inriden to Wildeshusen, in ene ehrsame gemene Herberge, bar men my den immyset, unde dar lesten und holden ene rechte Inleger up monen Schaden (b. i. auf meine Kosten), unde dar nicht uthrumen dages ofte - nachtes, ick en hebbe ersten dat Gud van aller Ansprake frn, leddig un loes gemaket 2c. Renners Chron. unter bem 3. 1351. Thom les sten both he (der Graf von der Hona), he wol. de mit sinen Broder Johan riden tho Bres men in, und dar nicht wedder uth, he habde den iderman recht gedahn, na Rohre twier uth dem Rade.

Ridder, 1.) ein Ritter, eques. Verel in Ind. Riddari.

2.) ein Trottpferb. Een goben Ribber : ein gurtes Pferd jum Traben.

3.) Arme Riber, Brodschnitte, worüber man Eier schlägt, und welche man in Butter backt. S. Bocks Idiot. Prust. Daber das zwendeutige Sprw. Arme Ribber un fette Greven fan man wol baffen in Smolte.

Ridder-peerd, Aitterpferd. It. ein gewisses Insett. S. REEREER.

Rider, auch Riter, ein Reiter, equitans: ein Sob dat, der zu Pferde dienet. A. S. Ridda. Rikter to Pecrde: so nennen die Kinder einen jeden Reiter: it. ein Stückchen Specks auf einen Bissen Brodts, so viel, als man auf einmahl in den Mund steckt. Riter vor der Poorten, ist ein Kinderspiel, da einer in benden zusammengeschlossenen hohlen Händen, einige Nusse oder dergl. tasseln läßt, woraus ein ander abnehmen muß, wie viel ungesehr darinnen senn mögen. So viel er räth, die mussen ihm gegeben werden, wenn sie darinnen sind; räth er aber mehr, so muß er so viel beplegen, als er darüber gerathen hat. Sprw. Na den Hüder kumt een Rider: nach dem Sparer komt ein Verschwender.

Riter-gaar, nicht recht gar, halb roh. Es wied nur vom Fleische, das nicht gar ist, gebrauchet. Ents weder daber, weil die Reiter im Felde nicht Bequemlichkeit, auch oft nicht Zeit gaug haben, ihr Fleisch durch und durch gar zu machen: ober von der Gewohnheit einiger Tatarn, die das Fleisch im im Reiten , zwischen des Pferdes Ruden und ihr rem hintern , gar ober marm werden laffen.

Ritt, equitatio. Uneigentlich, Schlägeren, Streit, Bank. Welches von dem Turnieren, oder kansgenbrechen, da die Kämpfer auf einander zu reiten, hergenommen ist. Enen Ritt mit enem mas gen: es mit einem aufnehmen. If hebbe enen digden Ritt mit em hat: ich bin heftig mit ihm zusammen gewesen, ich habe rechtschaffen mit ihm gezanket.

Rif, und Rift, Gerippe it. Aas, sceleton, cadaver. A. G. Hreav, eine Leiche. Benm Ist dor, Otsried u. a. ist Hreve, Reve, der Bauch. Gloss. Lips. Ref. A. G. Hryse und Hrif, alvus, uterus. Gloss. Mons. girisseta, aruit. Hieber gehöret das Hochdeutsche Rippe, costa (daher Gerippe), Verel. in Ind. Rif, und das veraltete Greibe, Schinder, Abbecker, benm Frisch. Man vergleiche, was oben unter Rä, und RAF bemerket ist. In Osnabr. Ress. He is een Rift: oder so mager, as een Rift: er ist so mager, als ein durres Gerippe.

Riff. S. Reff.

RIFELN, 1.) Furchen ziehen, Streisen machen, bergeleichen die Schaste einiger Saulen haben: strizere, rugare. In Osnabrück wird es gesagt, wenn die Faden im Nesseltuch, oder losen Linnen, sich verschieben, und solcher Gestalt Streisen machen: chen. S. 20st Engl. rivle, Streisen machen: Huyffelen: Ruyfsel, eine Runzel, E. Rivel. Jest heißt ben den Englandern ruffle,

kräusen, zerknettern, Falten machen. Hieher mussen auch gebracht werden das Holl. ryven, harken, raktro colligere; weil eine Harke, oder Reche, Streisen und Furchen hinter sich läßt; unser Rive, Reibeisen, H. Ryf, Ryve, aus derselben Ursache: die Hochdeutschen Reif, in der Baukunft, ein Stäblein an einer Säule, aftragalus, semibaculus, Helmreiffe, das Gitter am Helm, riffeln, den Flachs durch die Rausse ziehen, u. a. m.

2.) Rifeln, up rifeln heißt auch, eine Materie ge linde in ein Gefäß schütten, daß sie locker liege, und vielen Platz einnehme: z. B. wenn man Wurzeln, Getreide, Galz und dergi. in einen Scheffel schüttet, um es auszumessen. It. intransitive, idt rifelt up: es hat die Eigenschaft, daß es locker und lose liegt. Diese Bedeutung des Worts ist von rive, überstüssig: welches an sie nem Orte nachzusehen ist.

Riseld, Geriseld, was Furchen oder Streisen hat. U. S. gerissed. E. rivelled. Ene geriselde Busse: eine gezogene Buchse. Gen geriselden Piler: ein Pfeiler, oder Saule, mit Hohlletzlen.

RIGE, REGE (e), 1.) Reihe, Zeile, ein langer Streif, linea, versus. U. S. Ræwa. E. Row, Ridge. H. Ry, Ryg. Fr. Raye. Lat. barb. Reia, Rega, Riga. Herr Bocheter leitet es her vom Celt. Rhygn, ein Sinschnitt, incisura, Rhych, eine Furche. Und so käme es überein mit oben angesührten Ride, Rie, Graben,

Graben, Wasserlauf: welches nachzusehen ist. Lange Rige: lange Reihe. it. ein Kinderspiel, welches sonst Riffelrei genannt wird; da sie sich einander ben den Sanden fassen, im Kreise herum tanzen, und daben singen:

Lange lange Rige: Ewintig is een Stige, Dartig is een Rosen frang, Beertig is een Junfern dang: Foftig wol up der Rige.

2.) Ordnung. Ra ber Rige: nach ber Ordnung. De Rige is an mi: die Ordnung trift mich.

- 3.) eine aufgereihte Schnur. Ene Rige Pars len: eine Perlenschnur. Ene Rige Granaten u. b. m.
- 4.) Man braucht es hier für, eine Straffe, eine Reihe Häuser. In Bremen ist eine Straffe, de lange Rige genaunt. Lat. barb. ruga, eine Gasse: daber das Fr. Rue.

Rige-faart, Rege-foor, die Fuhren der Jofdienste mit Wagen und Pferden, welche die Bauern nach der Reihe leisten muffen.

Rige - wand, eine mitten durchgehende Wand in ben Balken: Sielen, wodnrch dieselben in zwo Deff nungen, oder Mustern, getheilet werden. it. ein Schaal: wert, oder wasserdicht geschlägene bols zerne Wand.

Rijen, 1.) oben hin nahen, lose zusammen heften, im Nahen weitlauftige Stiche machen. R. schreibt repen. S. riggen. H. rygen. .

2.) reihen, einreihen, auf eine Schnur ziehen. Von Rige, Reihe, Schnur.

An rijen, obenhin anheften, mit weiten Stichen. R. In rijen, auf eine Schnur, auf einen Faben ziehen. Up rijen, 1.) basselbe.

2.) lofe aufbeften.

Rije, 1.) eine lose Maht mit weiten Stichen. Imgl. ein loser und unordentlich liegender Faben in ge webtem Zeuge.

2.) eine Urt Unfrants, so sonderlich im Getreide wachst. G. RADE.

Rij-draad, der Heftsten, welcher hernach wieder aus gezogen wird. R. Auch, ein loser Faden im go webten Zeuge.

Rij- worm, 1.) ein Kornwurm, als eine Made ge staltet: weil berselbe die Getreideforner burch sein Gespinft gleichsam an einander reihet.

2.) Einige nennen auch fo bie Werre, ober ben Erde frebs : gryllo-talpa.

RIJEN, reuen, poenitere. S. Rounn.

Rink, reich. A. S. ryca, rice. E. rich. Fr.
riche. Ital. ricco. Span. rica, rico. Isl.
rikur. Allt frünk. rich, rihle. Die Hollanden
und Schweben reben wie wir. Lat. barb. ricus. Alle aus dem Cele. rich, mächtig: welche
Bedeutung auch das U. S. rice, und das Goth.
reiks hat. Rike Lude heisfen nicht nur reiche
tente; sondern auch angesehene, vornehme, wan ste
gleich nicht reich sind. Daher sagt man im Scherz,
oder im Spatt: wat is't een Cleud, wenn rike
Lude nien Geld hebt. Dat let riek, sagt man,

wenn jemand groß thut, und den Reichen nachahr men will. Rifer Lude Kinder werdet gaue vold: reicher Leute Kinder werden verständig von den Jahren. Denn obgleich das Geld nicht king macht, so gibt es doch seinem Besitzer das Anser hen der Alugheit und des Verstandes, in den Aus gen des gemeinen Mannes.

iken, 1.) reich machen, bereichern. H. ryken.

- 2.) reich werden. Es ist in benden Bedeutungen veraktet. Renner unter dem J. 1372. De vort Bremen lehden tho der Tidt groten Schaden, dar se richt woll von rifen konden.
- ike-dage, Reichthum. it. gute Tage, ein wolluftie ges uppiges leben, wenn es namlich von dem Reichthum unterftaget wird, De Ribe bage in den Koten bebben: das Podagra baben.

IEK, das Reich, regnum, imperium.

- ink, eine lange hölzerne Stange, pertica. R. Bosnenseiff, Bobnenflange. Es ift von reffen, ausbebnen. S. unter Runun, reichen.
- ikkels, ein Gelander von holzernen Stangen, dergleis den um die Wiefen und Meder zur Befriedigung gemacht werden. S.
- ikken, ein Gelander non Stangen machen.
- frikken, mit Stangen abfondern, oder einschliessen. Enen Durd afriffert: einen Plate mite einer Reie he Stangen absondern.
- erikken, mit einem Gelander von Stangen befriedis
- iks, oder Reks (11), ein langer Mensch. S. unter Renen, reichen.

Rikk - bonen, turfifche Bohnen, Die an Stangen machfen.

Rikk-dwele. S. unter DWELE.

Rikkel - rei, ein langer Reihen, worin die Tanjenten sich kunftlos herum wenden. R.

Rikk-rakken, etwas bin und ber bewegen, und es we burch los und gebrechlich machen. Man braucht es von allerhand holzernen Gestellen und haust rathe, insbesonder von einem Stangengelander.

RILLE, die kleine Renne oder Spur, welche das m den Wiesen ablausende Regenwasser nach und mit macht: der von einem Groden oder Watt au fallende Abstuß des Wassers: ein Sächka Sonst auch in unserer Nachbarschaft Balje, I mel, Sprante. E. Rill. Im Alex Engl. i rail, sliessen.

RIEM, 1.) der Reim, rhythmus. A. S. Rin. Und so alle alte Dialekte.

2.) der Schaum des eingeschenkten Biers. Dut Beer up'n Riem schenken, oder tappen: das Bier so einschenken, oder japsen, daß viel Schaum darauf zu stehen kommt. Welches nämlich ge schiehet, wenn man den Stral tief herunter fallen läßt. Vielleicht vom A. S. Hrym, E. Rime, H. Rym, Reif, pruina: wegen der Aehnlichkelt des Bierschaums mit demselben.

Rimen, 1.) reimen.

2.) schäumen, wir bas Bier im Glafe.

Unriemsk, Unrimisch, eigentlich, ungereimt. it. unt flug, nicht ben Verstande. Es kunn am bequemt sten von Riem, Reim, hergeleitet werden. Man hat also nicht nothig, diesem Worte zu Gefallen, ein Stammwort zu ersinnen, wie Wachter gethan hat, der unreimisch von Reim, das Vernunft bedeuten soll, abstammen läßt: wovon man aber sonst keine Spur sindet. Man konnte es auch von Ruum, Raum, ableiten: dann würde undrümkf inr eigentlichen Sinn, nicht ausgeräumt, bedeuten. Unriemst wesen: nicht ben Verstanz de sein. Unriemst Tüg: albern Zeug, unges reimtes Geschwäß.

mm, ein Zwerchbalken, ein Riegel, der zur Verschindung einer Reihe Pfähle dienet, womit man einen Deich gegen das Wasser schüßet. Sonst heißt es auch Waars boom, Waterslifte und Vorbindels.

MPELN, auch Rumpeln, Runzeln. E. Rumpel. H. Rimpel. Davon kommt, mit Vorsetzung des s, schrumpeln, schrumpfen, einschrum; psen. Ostsries. Landr. 3 B. 65 Kap. Die Leess ke, dat sinnen de Rimpelen, itlich 3 Schild ling: die Leisen, das ist, die Runzeln, durch schnitten, sede 3 Schilling Busse. Daher rums pfen, corrugare frontem, nasum.

NDE, Rinne, Rinde, cortex, crusta panis. A.
S. Rind. Idt is alle een Brood, daar een Rins
de um geit, ist ein Sprüchwort, dessen man sich
bedienet, wenn man von einem in seiner Urt ger
ringern Dinge redet, das nicht im Wesentlichen,
sondern nur im Zufälligen, als in Unsehung der
Grösse und Gute, von dem bessern unterschieden
ist. So würde man es z. B, von einem kleinen

schlechten Saufe gebrauchen, anftatt, bas man sonft faget: ein kleines Saus ift auch ein Saus.

Ring, Rink, 1.) ein Ring, annulus. Man ver: gleiche das Wort Krink.

- 2.) ein Kreis, Zirkel, eine Versammlung vieler Personen, die zuhören, zuschauen, sich unterreden oder rathschlagen: circulus. Renner im J. 1532. Und wurdt ein Zebelcken in den Ringk (unter die versammelten Aufrührer) geworpen, darinne de Nahmen der 64, so gekahren scholden werden, geschreven stunden. Etwas her nach: Des sag de Rath vor gutt an, dat sik de framen Vorgers na dem Ringe makeden: sich zu der Versammlung verfügten. Darna ab se de 104 Menne mit der Gemeinte im Ringe na öhren Willen gespraken ic.
- 3.) Andere Bedeutungen, z. B. ein mit Schranken eingeschloffener Ort, Gerichtsplat, Kampfplat n. d. a. sehe man nach in den Glossaries.
- Beringen, einen Ring um etwas legen, etwas rings umber einfaffen. it. Felgen unt ein Rab machen.
- Ringel, ein Saufe jum Trocknen aufgeschichteten Torfs von 8 Sobben.
- Um ringeln, die Ringel umlegen, und in Ringel von 18 Sohden aufsehen. Welches geschiehet, wenn der Torf, ben gutem Wetter, etwa 4 Wo: hen getrocknet hat. Vergl. STUKE.
- Ring, Ringe, I.) adj. gering, klein, leicht, schlecht. Die Danen reben eben so. R. Gloss. Keron. rinkirom, levibus: ringirom, levioribus. Im alten Britan, hieß cryu, mittelmäs

pig. Ohne Zweisel ist das Fr. rien, Etwas, das Geringste, von unserm ring. Een ringe Minkst: ein geringer Mensch. He nimt mit ringer Kost vorleef: er nimt mit geringer, oder schlechter Speise vorlieb. Mit ringen Kosten: mit wenigen Unkosten. Kinge werden: abnehmen, mager werden. Dat is een ringen Raad: das ist ein guter Rath, dem man leichte lich und ohne viele Kosten folgen kann: ein Mittel, das nicht viel kosten folgen kann: ein Mittel, das nicht viel kosten. Dat is man ringe: das ist nur wenig, oder schlecht. In der Jürscher Bibel, die ben Froschower gedruckt ist, steht Hiob IV, 16. ich hörse eine Stimme eines ring gen Windes.

2.) adv. gering, leichtlich, mit geringer Mube. Dat mag jo ring: das kann ja leicht gescheben: dazu wird ja nicht viel ersordert. Dat kan ik ringe doon: das kann ich leicht thun. Dat kan sik ringe boren: das kann sich leicht zutragen. Idt deit em wol wat ringer: er braucht es so gut nicht: er kann sich wol schlechter behelfen. Idt kan nig ringer wesen: es kann nicht went: ger senn.

Ringern, verringern, geringer machen. it. geringer werben. R.

RINKEFILEN, Renkefilen, sarmend zu Werke geben, eine unruhige und tobende Beschäftigung haben. it, hart angreisen, nicht schonen, tüchtig unter die Feile nehmen: metaph. mit Worten ober Schlägen hart durchholen. R. Es kommt wol von Rink, Ring, und stilen, seilen; weil es Rikk'- bonen, tutfifche Bobnen, Die an Stangen machfen.

Rikk-dwele. S. unter DWELE.

Rikkel - rei, ein langer Reihen, worin die Tanzenden fich kunftlos herum wenden. R.

Rikk-rakken, etwas bin und ber bewegen, und es bas burch los und gebrechtich machen. Man braucht es von allerhand hölzernen Gestellen und Hausges rathe, insbesonder von einem Stangengelander.

RILLE, die kleine Renne oder Spur, welche das von den Wiesen ablausende Regenwasser nach und nach macht: der von einem Groden oder Watt auss fallende Abstuß des Wassers: ein Bächlein. Sonst auch in unserer Nachbarschaft Balje, Rümel, Sprante. E. Rill. Im Alex Engl. ist rail, sliessen.

RIEM, 1.) der Reim, rhythmus. A. S. Rim.
Und so alle alte Dialekte.

2.) der Schaum des eingeschenkten Biers. Dat Beer up'n Riem schenken, oder tappent: das Bier so einschenken, oder japfen, daß viel Schaum darauf zu stehen kommt. Welches nämlich ge schiehet, wenn man den Stral tief herunter fallen läßt. Bielleicht vom A. S. Hrym, E. Rime, H. Rym, Reif, pruina: wegen der Aehnlichkeit des Bierschaums mit demselben.

Rimen, 1.) reimen.

2.) schäumen, wie bas Bier im Glafe.

Unriemsk, Unrimisch, eigentlich, ungereimt. it. uns flug, nicht ben Berstande. Es kann am bequems sten von Riem, Reim, hergeleitet werden. Man hat alfo nicht nothig, diesem Worte zu Gefallen, ein Stammwort zu erstinnen, wie Wachter gethan hat, der unreimisch von Reim, das Vernunft bedeuten soll, abstammen läßt: wovon man aber sonst keine Spur sindet. Man konnte es auch von Ruum, Naum, ableiten: dann würde unstümök inr eigentlichen Sinn, nicht ausgeräumt, bedeuten. Unriemök wesen: nicht ben Verstams de seyn. Unriemök Tüg: albern Zeug, ungesteimtes Geschwäß.

tmm, ein Zwerchbalken, ein Riegel, der zur Bersbindung einer Reihe Pfähle dienet, womit man einen Deich gegen das Wasser schüßet. Sonst heißt es auch Waar, boom, Water liste und Vorbindels.

tweeln, auch Rumpeln, Runzeln. E. Rumpel. H. Rimpel. Davon kommt, mit Vorsetzung des s, schrumpeln, schrumpfen, einschrum; pfen. Ostsrieß. Landr. 3 V. 65 Kap. Die Leesske, das sinnen de Rimpelen, itlich 3 Schill ling: die Leisen, das ist, die Runzeln, durch schnitten, jede 3 Schilling Busse. Daher rums pfen, corrugare frontem, nasum.

S. Rind. It is alle een Brood, daar een Rins de um geit, ist ein Spruchwort, bessen man sich bebienet, wenn man von einem in seiner Art gerringern Dinge redet, das nicht im Wesentlichen, sondern nur im Zufälligen, als in Ansehung der Grösse und Gute, von dem bessern unterschieden ist. So wurde man es z. B. von einem kleinen

gemeiniglich in seiner eigentlichen Bedeutung von dem Ausschleifen und Abnuhen runder und umlaufender Dinge gebraucht wird. Die Räder am Wagen rinkefilen im eigentlichen Verstande aus schlimmen und unebenen Wegen. Im Hannoverischen sagt man: woran rinkfilen, für: etwas langsam betreiben, erbetteln, sollicitiren.

RINNE. S. RINDE.

RIENSCHE SLEDE. S. unter SLEDE, Shitten.

Rién-sloot, oder Ring-floot. S. unter Sloot. Riole, 1.) eine Rinne, tiefe Furche, ein kleiner Graben. H. Riool. Fr. Rigole. Cambe. Rhigol. Es ist verwands mit Ride, oder Rie, Rige, und Rille; welche nachzusehen sind.

2.) ein Jach, Schicht, Boort, wo der lange nach etwas aufgestellet wird, insonderheit Bucher und Kramwaaren, repositorium, loculamentum tabulatum. R.

Riolen, verb. ein Stud Landes furthenweise tief umgraben: den guten Grund unter dem Anif oder Unter ausgraben, und oben bringen. An einigen Orten sagt man auch wolen, und um fulen. Im Slavonischen oder Wendischen ist gleichfalls ruju, ryju, auswühlen, surchen.

RIEP, der Reif, pruina. A. S. Hrim. Engl. Holl. und Schw. Rim, Rime. Cambr. Rhew. Ruge-riep, der Reif, welcher sich ben dicker suft und unbeständigem Frostwetter häusig ansest, und die Gewächse rauch macht. In Hamburg Rutterpp. R. In Denabr. Russfrost. S. Beym Frisch Roh:

Rohereif, Rauhereif. Man braucht auch das von das unpersonliche Zeitwort idt ruge eripet: es fällt ein raucher Reif.

ipen, reifen. It ripet, es reifet.

A. F. reif, zeitig, maturus. A. S. und E. ripe. H. ryp. De Sake ist riep: die Sache ist der Aussührung nahe, wird bald ausbrechen. Dat Maken is riep: das Madchen will, oder muß einen Mann haben. Mit den riepsten Beren dor gaan: das Beste für sich nehmen, und andern das Nachsehen lassen. De riepsten Appel sunt schudded: das Beste ist schon weg genommen.

ver-riep, über reif.

ron - riep, frühreif. it. voreilig, unbedachtsam. Frou riep wesen: voreilig, unbedachtsam hans bein, es sen in Worten oden Werken. De was to frou riep: er war zu vozeilig, konnte die rechte Zeit nicht abwarten, gab fich zu früh bloß.

lood - riep, nothreif. Man sagt es von Früchten, die durch einen verhinderten Wachsthum, vor der Zeit, gleichsam reif werden. 3. B. Bohnen oder Erbsen sind nood riep, wenn sie wegen gar zu groffer Durre, oder durch einen andern Jusall, trocken werden, ehe sie recht reif sind. Aepfel und Birnen sind nood riep, wenn sie durch eis nen Wurm, oder ander Insett, angefressen sind, und dadurch das Unsehen der Reise gewinnen.

lipe, und Ripigkeit, die Reife, bas Reifen.

tipen, To ripen, reifen, reif werden. Iht ripet bi buffen Weber nike to: Die Fruchee wollen ben dieser Bitterung nicht jur Reife gebeien, Ripagen. S. Ried-pagen, unter Page. Rips-raps. S. unter Rap.

RIES, 1.) ber Reis. Bon oryza.

2.) das Reis, kurculus. A. S. Hris. Dans und Schw. Rys. Alte Engl. Rise. Im Han noverischen Rispe. Es kommt von dem folgens den risen, steigen, aufschiessen, wie das tat. kurculus von kurgere. Plur. de Riser, die Reiser, das Reisig. Barkeneries, Birkenreiser. Bessen, ries, Reiser, woraus Besen gemacht were den, oder Reiser aus einem Besen.

Ries-besten, ein Befen von Birtenreifern. R.

Risen, pfropfen, impfen, das Pfropfreis einsehen. Denn Ries nennen wir im besondern Sinn das Pfropfreis.

RISEN. Dieg Zeitwort zeiget eine jebe Bewegung nach allen Geiten, auf und nieber, an. hrysan, bewegen. Die besondern ben uns ublie chen Bedeutungen find: 1.) fleigen, aufsteben, sich erheben. R. Cod. Arg. urreisan 21. S. risan, arisan, E. rise, arise. Ist. risa, uprysa. Schw. up reesa. Dan. reyse. rvsen, op rysen. Alt frant. reison. Stal. rizzare. Sieher gehoret bas Goth. in Cod. Arg. raisjan, aufrichten: auf den alten Runen raifa. De Sunne rifet : Die Sonne tommt bober. De risende Sunne: die sich erhebende Sonne: Die Morgen: ober Bormittagszeit. De Mare rifet, ober is in't rifen: Die Waare fchlage auf, wird theurer. Bon einem weichen Grunde, mo Die Pferbe binein finten, fagt man: De Peerbe fónt

kont nig barin rifen: bie Pferde konnen sich nicht beraus beben, bleiben barin stecken. Bon dieset Bedeutung stammet ber Rese, Rise, Riese, gigas; und obiges Ries, bas Reis.

2.) fallen, finten. Cod. Arg. driulan. 21. G. hreosan. S. rysen, af rysen, benm Kilian. Schw. reela neder. Im alten schwäbischen und schweis zerischen Dialekt risan, zerisan, reysen, ab reysen. Daber bas Hochdeutsche riseln, tro: pfenweise berab fallen. Diefe, ber erften gerabe entgegen ftebende, Bedeutung bat mehr als einen Sprachforicher, wenn er Spuren bavon fand, ir: te gemacht, ba fie boch in so vielen Dialetten auf behalten ist. Woor mat is, daar riset mat: ober, woor nife is, baar rifet nig: beift beme nach so viel, als: wo Ueberfluß ift, ba achtet man einigen Verluft nicht: und, wo nichts ift, da gehet auch nichts verloren, eigentlich, da fällt nichte jur Erbe. Welches Spruchwort wir fonft in Bremen auszudrücken pflegen: Door nifs is, daar spillet nife. herr Richen erklaret es unrecht, burch: wer Mittel bat, ber thut fich gern bamit hervor; und fehlet alfo, da er dem Serrn von leibnig, ber bieg Wort recht erklaret bat, einen Fehler aufburdet. Auch noch in &: bed wird rifen fur finten gebraucht, wenn bafelbit ben Begung eines Echt bings ein Profurator fagt: Nachdem die Sonne steiget und nicht rifet (b. i. da die Sonne noch nicht im Ginken, oder da es noch nicht über Mittag ift), als ist es so fern an Tage, daß ihr moget halten und 3 i 3 Negen. hegen ein Ding, einen jeden Menschen zu seis nen Rechte. S. hrn. Dreners Samml. vers mischter Abhandl. zeer Th. S. 815 u. f.

3.) Rifen, up rifen, ausquillen, schwellen, sich ausbehnen und vergröffern, wie ein gabrender Teig, oder Grüße und andere trockene Sachen, die im Wasser ausquillen. E. rise. H. op rysen. R.

4.) fich fort bewegen; fort laufen; los geben, fließ Wachter unter Reisen vergleicht bie Gr. fen. peroa, pews, pevois, was da fliesset, ein Gluß: A. S. Rith, Ryth, ein Bach: Fr. ruisseau: und das Hebr (77 (rutz): Eelt. rhedeg: Gr. eoder, laufen. Wir fagen auch ruffen, rut ffen, fort ruden, weg gleiten. E. rufh, lan fen, rennen. M. S. Ræle, ber lauf: 36l. Ras. Das deutsche reisen, proficisci, geboret aleichfalls hieher. Benn Kilian ift rysen so viel, als piffen, gleichsam, flieffen laffen. will nig rifen : das will sich nicht los geben. De Pann : fofen rifet nig good: ber Gierfw then fift an der Pfanne fest, will fich nicht los schätteln laffen. Laat bat Tau rijen: lag bas Seil nachichieffen, ober fort laufen.

An risen, zu wachsen, zu kommen, angehörig senn. Es ist, nebst den benden folgenden, veraltet. Her: zogth. Brem. und Verd. zie Samml. S. 377. Unde wes deme vorsereven Gude anrusen mag in Weide, Heibe, Wische, Watere, Brok fe, More unde Holtmarke, unde mit aller schlachte Nuth unde Tobehoringe 2c. und ab les,

Ics., was bem vorbeschriebenen Gute an Weibe, Beide, Wiefen, Waffer, Bruden, Moorland und Holzmarken, mit allen Rugungen und Pertis nentien, jufteben mag.

Berisen, eben baffelbe. Eben baf. S. 379. Mit als ler schlachte Nuth unde Tobehoringe, dat des me halben Stude Landes bernsen mach 2c. mit allen Rugungen, und Zubebor, welches dem halben Stricke Landes zustehen mag. So auch 6. 381 und 383.

Her rifen, ermachsen, entfteben, berrubren. Oftfrief. Deich; und Sohl: Recht, 4te Kap. S. 2. Die Deichgrafen, beißt es bafelbft, follen die Macht haben, auf dem Deiche zu gebieten, die Ungehor: samen zu strafen, und alle Schelinge der Dne den uth thorichten und tho vordragen, de van ber Oncen wegen her rpsen muchten: alle . Streitigkeiten, welche ber Deiche wegen entstehen niogten, ju entscheiben und ju vergleichen.

Reisig, 1.) lang gemachsen, schlank. Benm Strodt: .. mann refig: S. ryzig, relig. Von rifen in der isten Bedeinung. Gen reifigen Gunge: ein aufgeschoffener, schlanker Junge.

2.) flieffend, lofe, folutus. Es wird nur in ber Redensart gebraucht: Gen reisigen Lief: offner leib, alvus foluta. Bon rifen in ber 4ten Be: beutung. Kilian, revligh, pervius: revlighe ende opene weghen, viæ apertæ et faciles.

Risk, udj. und adv. 1.) aufgerichtet, gerade. Gleich: falls von rifen, in ber iften Bebeutung. Gen rist Minst: ein gerader Mensch. Gen risten 3 4 4 . 1 Boom:

Boom: ein gerade gewachsener Baum. moot mi ins rist maten, fagt man, wenn man mude vom fisen ift: ich muß einmabl-auffieben. Dat Ding geit-nig rist: Die Sache gebet ichief, nimmt teinen guten tauf. De Beg geit rist to: ber Weg lauft gang gerabe. Sta risf: Rebe gerade. Rief dor den Boom agan: ac rade burch geben, niemand fcheuen, ein quies Ge wissen baben. Es wird bier auf einen Sperr baum gefinnspielet, ben man sich burch rechtmas fige Mittel offnet; ba bingegen einer, ber fic burchschleichen, ober fein Schliefgeld geben will, fich burchschleichen und unten burch friechen muß. Tif hebbe't ein riet vor den Roppe feat: ich babe es ibm freimuthig beraus gefagt. uut ben Ogen feen : gerabe Blicke werfen. it. feine Mugen aufschlagen burfen. Dolt ben Ropy rief: den Ropf in die Bobe.

2.) hurtig, geschwind. Loop rist: lauf hurtig. Was gerade ju gehet, bas gehet auch geschwinder, als burch Krummungen. S. oben in Rask.

Reverisk ift oben besonders angeführt.

RISPEN, Berispen, tadeln, einen Verweis geben, mit Worten bestrasen. So auch im Hollandir schen. Gloss. Lips. respias, arguas. Verel. in Ind. refsa. Rott. ressan, inressan. Re ro res si, increpa. In einer alten Uebersehung, welche Schister unter dem Worte Respias ansührret, heißt es Ps. VI, 2. berespe mich nit in den were gorn: strase mich nicht in deinem Zorn. Wir brauchen es in Bremen häusig. De keret

fif an fien Berifpen ; er kehret fich nicht an Berweise.

etwa eine Meile unter Brummung in der Wefer, etwa eine Meile unter Bremen, genannt, wo der Strom ftart auf den Deich stößt. Ohne Zweisel vom Fr. Rifposte, ein Gegenstoß. Ein franzo: ficher Schiffer mag ehemahls diesem Orte den Namen gegeben haben.

ISSE, Rifte, so viel Rlache ober Hanf, als man auf einmahl burch bie Bechel reiffete eine Reifte Flachs, manipulus lini pexi. S. Rist. Also Binnte man es von rifen, reiffen, berleiten. Doir vom A. S. wræstan, E. wrest, wreath. whrite, dreben. Denn eine Riffe ober Rifte ift eigentlich eine gebrebete Strebne Flachs, beren 3 ober 4 einen fo genannten Anoffen ausmachen. Sprw. het be Moder enen Anoffen Rlaf. fe aift der Doater enen Rissen af: die Tochter nehmen leicht die bofen Gigenschaften threr Ditter an. De Staat hanat er uut bem Gerfe, as een Riffen Blag: ift bie munberliche Befchrei: bung einer Frauensperfon', welche über ihren Stand, mit einem tablen Rleiberput, Staat macht.

liet. 'S. Ride.

E. hreddan: Ge, deavour, dearfere, tapere. A. E. hreddan: Ge, deavour, dearfere, tapere. Imperf. ik reet, ich rist. Reten, geriffen. Risten heißt auch, wie im Hochdeutschen, reissen, Rissen machen mit der Feder oder einem andern Insstrument. Daber das E. write, schreiben: A.

S. writan: Jel. rita. Rifen latent: die Pferde antreiben, vor dem Wagen hurtig zu ge hen lassen. it. darauf gehen lassen, lucker leben. Lat'n riten! nur immer darauf los!. In't Las fen riten: viel Geld kosten, schwere Unkosten verurfachen. De rit daar henin: er last viel barauf gehen.

3.) Rigen bekommen, sich spakten, bersten, sindi, rumpi. Gr. enwau, frangere: Im Wendis schen ober Sorbischen rizu. Dat Bred rit: bas Brett bekommt. Risse ober Risen. Dat Bred is reten: das Brett hat Risen bekommen. De Gerbe rit: das Erdreich berstet vor Sike.

Af riten, r.) abweiffen, mit Gemalt abziehen.

2.) im Gebrauch jerreiffen, abnugen, warfchleiffen. De rit veel Rleeder af: er nubet viele Rieider ab. Anriten, in Streit und Bank gerathen. Wir fagen auch tohope, over tosamen riten. Mit enem anriten. ober tohope ritent influeinigkeit, in Wortwechsel mit jemand gerathen. Richen erin mert recht, daß es eigentlich anriden beiffen muffe. Toriten, gemeissen. Mit bem Meent auf pi. Ift er aber auf to, fo beifte es, fortfabren gu reiffen. it. feft zu zieben. In toritett, gerreiffen, ift to um absonderlich De lout darmit, as Diert Blot me mit dem toreten Catechismus: sagt man von jemand, ber allenthalben berumläuft, und eine gemeine und elende Sache, als etwas Sonderliches, jurSchautragt. Wer biefer Dierf Blome gewesen ift, bas wiffen wir nicht. Bermuthlich ein ver ruckter Ropf vom Tollhause.

Up riten, eben wie af riten in ber 2ten Bedeut. R. Riet-up, einer, ber feine Kleider nicht schonet, ber viele Kleider zerteißt. R.

Verriten, zerreiffen, verschleiffen.

Riet un Spliet, dasselbe mit Riet-up. R. Es sind eigentl.
die Imperativi von riten, reissen, und spliten, spalten, splittern. De Junge is een rechten Riet un Spliet: der Junge zerreist und vernachlaßssiget so viele Kleider, das man kaum bagegen an schaffen kann. Es klingt in der Aussprache, als wenn es Ritenspliet hiesse.

Rete (n), 1.) Rife, Riff. Gr. ongic. R. Wir sasgen auch Krete.

2.) ein kleiner Fluß, befonders ein folcher, wo die Flut ins kand hinein dringt: weil das kand gleich; fam dadurch von einander geriffen und gespaltet ist. S. von Stade Erlaut, der bibl. Wörter, S. 905. Vergl. oben das Wort RIBE; Riet.

Reten (n), zerriffen, was Riffe oder Rigen bekommen bat. Es ist das Mittelwort von rigen.

Reterig, voller Rigen und Spatech, rimofus... R. Ritern, adj. der diel aufreiffet, seine Kleider und Sa-

chen nicht schonet. In Samburg. Ro.

RITT, Schlägeren, Streit; Bant. G. oben unter

RIVALEN, Muthwillen treiben, mit nächtlichem Schmansen, Schwärmen, Schlägerenen ze. E. revel. Man vergl. das E. Ribauld: Fr. Ribaud, sin lüderlicher Mensch: Isl. Ribbalder, ein hause ausgelossenst Menschen u. a. m. S. Rabun-

RABUNTEN, und Riba, imgl. Repen in ber 3ten Bedeut. unter Reep.

Rive, 1.) reichlich, iherstüssig, hansig, 21. S. Ryfe, E. rife, H. rysff, ryve, überstüssig, abundans, largus. Rive geven: reichlich geben. Rive up geven: reichlich, überstüssig austischen: ein Gastmahl geben, woben nichts mangelt. it eine Sache, die man erzählet, voer berichtet, ver: größern: die Wahrheit überschreiten: verdis exaggerare. Dat het he to rive up geven: das hat er zu milde berichtet. Is dat Geld bi di so rive? hast du das Geld so überstüssig? Lis daar so rive nig: der Ueberstuß ist daselbst so groß nicht. Davon ist rifeln in der zeen Bedeutung.

2.) freigebig, verschwenderisch. De is to rive: er wender zu viel auf. Rive Huus holden: zu viel in der Haushaltung ausgehen lassen. Ent rive Hutscholdung: eine verschwenderische Haushaltung.

Bèriven, und

Geriven, versehen, versorgen mit etwas, zukommen lassen: einem worin eine Gefälligkeit erzeigen, be hulstich senn. R. If kan'r di ligt mit geris ven: ich kann es dir leicht zukommen lassen: ich kann dir leicht den Gefallen erzeigen. Man kan nicht jederman an die Hand gehen, oder aus der Noth helsen.

S. auch im Buchst. G. unter Gerler.

Berief, Gerief (welches lettere üblicher ift), Ge brauch, Bebuf, Mugen, Gemachlichkeit, eine nut

nüßliche und brauchbare Sache. R. Sien Ses rief hebben: so viel haben, als einer brauche. To sinem Gerief hebben: ju seinem Dienste has ben. Dat Ding is mi een recht Gerief: das Ding gewähret mir eine grosse Bequemlichkeit, ist mir sehr nühlich.

Berieflik, Gerieflik, mußbar, branchbar, mas Bequemlithkeit und Bemachlichkeit verschaffet. R.

RIVEN, 1.) reiben, zerreiben, fricare, terere. Wir sagen in dieser Bedeutung auch wriven: eben so, wie die Hollander tyven und wryven. E. rub. Alt frank. ripen. Fr. raper. Gr. Touglew. Hebr. Hollander (ruph). Man vergl. oben RIFELN.

2.) reiben, zerreiben auf einem Reibeisen, radere. Schw. ryfa, ryfwa, zerren, zerreiffen.

Rive, Reibeisen, radula.

RIXE, ein Frauensname. In alten Urfunden findet man Rixenda.

ROCHELN, vor Zeiten, eine Art Ueberrocke mit ens gen Aermeln, eine Kleidung der Geistlichen, ein Chor: Rock. Benm Kilian Rockeling, Rockelin; der es erkläret durch Koor, kleed, Overrock: amiculum linteum, amictus lineus, hypothicos, tunicella. Apud Eccles. vulgo rochetum. E. und Fr. Rochet. Ital. Rochetto. Span. Roquetto. In einigen als ten niedersächsischen Schristen seist es auch Raschelm und Ruchelen. Es ist ein Verkleines rungswort von Rock, tunica: Alt frank. Roch: A. S. Rocc: Lat. barb. Roccus, Ro-

chus: bei den neuern Giechen souzoc: Cela. Rhuchen. Und im Slavonischen heißt Raucho und Ruuh ein Kleid. S. Cassels Bremensia T. I. p. 67. Das Wort kommt vor denm Renner unter dem J. 1502. wo er den Einzug des Kardinals Raimund in die Stadt Bremen beschreibt: Thom ersten gingen darvor her de Amte mit Torbizen (die Aemter mit Fackeln) und brennenden Lichteren: dar folgeden de Schoelers uth den 3 Scholen mit Rochelen: darnegst de Pauler schwarten und gwouwen Mönneke te.

Rochen, sorgen, achten, Acht geben, sich woran kehren, curare. A. S. recan. Im alten franklischen und schwäbischen Dialekt ruocken, kuzchen, rucken. Andere abgeleitete und hieher gehörige Wörtet s. unter Rökelos. Rein. de Vos 1 B. 33 Kap.

De beghunde vort in deme Boke to lesen Over Rennken, de des wennich rochte. Id halp so vele, alse no mochte.

d. i. er fing alsobald an, aus dem Buche über Reinken zu lesen (ober den Segen über ihn aus dem Buche zu lesen), der sich aber wenig daran kehrte. Es half so viel, als es konnte. (Half es nicht, fo that es auch keinen Schaden.)

Rood, roth. Cambro-Brit. rhudd. A. S. read.

E. read und red. Alt Fries. raed. Alam.
ruod, rod, rot. Dan. rod. H. rood. Lat.
rutilus. Robe Hare: vothe Hare. Cen ruben Woß: einer, der rothe Hare hare hat. He

ward'r fine robe Ogen um wenen: er wird über den Berluft nicht sehr weinen: es wird ihm nicht schmerzlich abgehen. Robe Leerken: blubende Wangen.

od-ogen, Rothaugen. Eine befannte Art Fifche mit einem rothen Ring um die Augen.

- eine lange und schwauke Stange. E. Rod. H. Roede. Man vergleiche das lat. rudis, und das Gr. persdoc, Greec, barb. pardoc, baculus, virga. Aus dieser Bedeutung sind Mestruthe, Angelruthe n. a. Befonders heisen Roben die langen Stangen, an welchen man das Dach über einen Heus ober Kornschober höher oder niedriger stellen kann. R.
- 2.) eine Ruchtruthe, ferula, virga castigatoria, In diefer Bedeutung fagt man auch Roe. und in der mehrern Babl Roe. Enem de Roe ins fchiffen, wird gemeiniglich von Oberkeiten und Criminal: Nichtern gefagt, wenn fie einem Chebres cher die Bentersruthe ins Saus schicken, jum Beichen, bag er ben Pranger verdienet babe, movon er fich aber burch eine Gelbftrafe los faufen tann; welches ben Raaf losen beißt. Enen mit ber langen Rood strafen, oder flaen: einen nicht unmittelbar nach ber That, wie er es verdienet, ftrafen, fondern in Unsehung des Verbrechers eie ne folche Berfugung machen, bag er erft nach eis niger Zeit, und noch lange bernach, Die nachtheis ligen Folgen empfindet: 3. B. wenn man einen, Der une beleidiget bat, enterbet, obend. al. De binbet

bindet sit ene Rood to finen egen Steerd : er gibt sich Mube in einer Sache, die zu seinem eige nen Nachtheil ausschlagen wird : er arbeitet an seinem eigenen Ungluck.

3.) eine Megruthe von 10 Jug, ben den Feldmef fern; ober von 12 Jug ben den Werkleuten:

4.) eine-Rabschiene, ber eiserne Beschlag um die Wagenraber. Man spricht gemeiniglich Roe und Robit.

5.) der britte Magen eines Rindviehes, der fette Rindermagen, omastum. Auch hier fagt der ge meine Mann Roon. S. Roode.

Angel-rode, Angelruthe, virga piscatoria. E. Angling-rod. S. Hengel-roede.

Hengel - rode ift in unsern Statuten eine jebe groffe Stande, ober langer Baum, Der als ein Schwen gel bangt: 3. 28. ber bangenbe Querbaum an ei ner Muppe ober andern Mafchine, ein Brun nenschwengel u. b. g. Stat. 86. Belle ein Hengelrode, offte Holt, offte ein Schipp, dat upgerichtet were, offt ein Hues, wat idt were, unde schude dar Schade af, unde were idt vore van deme Rade nicht beschuldiget, des ibt were, de bleff ane Schaben: fiele eine Schwengelruthe; Soly, ober ein aufgerichtetes Schiff, ober ein haus, ober was es senn mochte, bag baburch Schabe geschabe, ohne bag ber Rath vorber we gen ber Untauglichfeit und Befahr Erinnerung ge than fo bleibt ber , Dem es gehoret , ohne Goa: ben und Verantwortung. In einigen Sanbichrife ten Rebet Bengelbobe, obne Sing.

laak-rood, hentereruthe, womit die Miffethater am Pranger ausgeftrichen werben. Raak ift der Pranger.

Nam-rode, die abgemessene und einem jeden Einwohner in einer Dorsschaft zugemessene Portion, oder Slag, in den Deichen und Sieltiefen. Sonst
Hubenate. S. unter Meten messen.

3wank - rode, Schwengelruthe, Brunnenschwengel, tolleno.

Rodderen, durchwühlen. Hanndr. S. Raden, ausrotten.

done, Roe (06), wie sprechen es auch Roe (01), ober Rähe, aus: ein groffer Hund. Es ist im Chur Braunschweigischen und in Westphalen sons derlich gebräuchlich. In Meissen Redde. In ans dern Dialesten Rode, Rude, Raude. S. Frisch unter Rude. Benm Kilian Rode, Reude, cauis mas. A. S. Hryththa, Riththa. Welches Somnerus herleitet von rethe, with, grimmig, ferox. Im Sachsen: Spiegel ist Scape rode, ein Schäserhund.

Schind-roe, ein Schindhund, ein groffer hund, ber auf den Schindanger nach Luder gehet, oder mit Luder gefüttert wird.

Roden, Roer, Ruber, Steuerruber. Eelt. benm Boxhorn. Rhodl, Rhodol. A. S. Rhoter. E. Rudder. H. Roeder, Roer. Gloss. Pez. Ruoder. Daber heißt auch im A. S. Rother, ein Schiffer, Bootsmann: Rethra, Roedra, ein Ruberknecht. Bi't Roer sitten; am Steuerrus der sigen, das Schiff regieren. Rodern, rubern. Ueblicher ist rojen. S. unten.
Roder-gat, Roer-gat, die Defining, ober das loch hinten im Schiffe, worin das Steuerruder gezet.
Roor, für locker, murbe, nicht zusummen hangend, ist in unserer Nachbarschaft gebräuchlich.

Roof, Raub. S. unter Roven.

Roof, die Bedeckung, oder Bogendecke über den Hintertheil eines grossen Schiffes: oder vielmeht der Raum unter dieser Bogendecke, puppis concameratio. H. Roef. Ursprünglich bedeutet dies Wort eine jede Bedeckung, oder Dach. A. S. Hrof: E. Roof: H. Roef, ein Dach. Milian erkläret das Hollandische durch contignatio, laquear, camera, testudo, culmen, tectum. Daher bedeutet das Holl. Roof, oder wie es Kilian auch schreibet, Roef, Roefken, eine Borte, Rinde, das Harsche über eine Wunde (weil es dieselbe bedecker), der Grind, crusta, eschara. S. Raye.

Röffel (on), Rüffel, eine Spade zum Ausreuten der Baumwurzeln. Es ist eine starke, holzerne, vorne mit Gisen beschlagene und verstählte Spade. Id. Ditm. Ruffel.

Rögen (05), 1.) anrühren. Krund roge mi nig:
ein gewisses Kraut, bessen Samenhäuslein ben die Berührung aufspringen, und den Samen umber streuen. it, ein Mensch, der leicht in Bewegung und Jorn geräth: noli me tangere. R. Röge em ins an: rühre ihn einmahl an; oder als eine Drohung: unterstehe dich einmahl ihn anzurühren.

<sup>2.)</sup> regen,

2.) regen, bewegen, rege machen, in Bewegung feben, in Waltung bringen. R. De fan fif nig rogen nog bogen : er tann fich nicht wien noch bewegen, er ift fteif und labm. Gen vuul Meest rogen: f. NEEST. De em roget, be roget een vuul Reeft: wer ihm per nabe wie, ber taufe abel an. Se meer man ben Dref ro get, je meer stinket he: man laffe fich im Worte wedfel nicht zu weit ein mit pobelhaften und gants füchtigen Leuten, wovon man feine Chre Bat. it. Wenn man eine Rlaticheren ju ichauf nachfraget, fo bringet man fich noch mehr ins Gerebe ber Leue te. It mag mi nig rogen : ich habe Die Luft nicht mich zu regen. If will bi rogen: ich will Dir Beine machen, Die Faulheit vertreiben. rogen, bavon jagen. Beraf rogen, berab jas gen. Benunder rogen, binunter jagen. rogen, auf jagen. Henup rogen, binkuf ja gen. Und fo in mehr bergleichen Rebensarten. Dat Eten toget: Die Speise bringe Die Gafte bes Rorpers in Wallung, erreget Rluffe und Rrantheiten. Ene rogende Roft: eine tegenbe Speife: in Bamburg, rogfame Roft.

Anrogen, anregen, anrubren.

Anroger, der Anstister, Urheber eines Handels, Austriherer. Schene und Reinsberg: A. 835; quam Eppo ein Erzebischop Remensis uth Franks
rick, van den Erzebischopdomme vorjaget.
dorch Ludewicum pium, darumme dat he der Anrogers en was, de dat Upror makede, dat Lotarius sin Bader Keiser Ladewick sinkt.

Berögen.

Berogen. Sif berogen, sich bewegen Berigd, ber sich ruhren und regen kann. R. hier horet man es nicht.

Rögen (on), Rogen, Fischrogen, ova piscium.
Verel. in Ind. Rhogn.

Rocke, 1.) Rocken. Alt Britan. Rhyg, secale: A. S. Ryge: E. Rye: Schw. Rogh. Theot. Roggo. Ben den alten Galliern arinca. Die Hollander reden, wie wir. Wend. Roch, und das Verkleinerungswort Rozka, Roschka, Korn, Körnchen. Idt is em life veel, wat de Rogge geld: er bekummert sich nicht über schleckte Zeiten: er ist Hans ohne Sorgen. Wenn Aleltern ihren Sohn, der in der Fremde, oder ben einen Herrn gehet, die nühliche bedensregel geben wollen, daß er sich in seiner Jugend, den allen Widerwärtigkeiten, gedultig und leidend verhalten wüsserwärtigkeiten, gedultig und leidend verhalten gen sie zu sagen: du moost liden, oder untholden as de Winter-rogge.

2.) Rogge, Schonsrogge, eine Art Brodt. S. im Buchst. S.

Brand-rogge, Roden, ber im ausgebrannten Moor wachst.

Rojen, rudern. U. S. rowan. E. row. Mit Ist. roa, jest roo. H. roeyen: benm Kilian auch roeden. Es scheint also nur durch eine ges lindere Aussprache dasselbe zu senn mit rodern: obgleich es auch mit rogen, bewegen, sehr wohl überein kommt. Und in Frischs Worterbuche fin: det man die veralteten rugen und rugen, sür rus bern: bern: und Rüger, remex, gubernator, Rüsgunge, remigium. Im metaphorischen Sinn brauchen wir rojen für, im Gehen die Arme bewegen, als wenn man fort ruberte: imgleichen für, sich tapfer halten ben der töffelspeise, da man gleichsam mit dem töffel in der Schüssel nudert. Daher die scherzhaste Ausmunterung: de am bessten rojen kan, de schall Stürmanns Dogster hebben: wer sich am besten halt im Rudern, der soll des Steuermanns Lochter haben: haltet euch wohl ben der Suppe.

2.) mit einem Maaßstab den Inhalt eines Fasses, oder einer Tonne, ausmessen. R. Auch in dies ser Bedeutung hat das Wort den ursprünglischen d verloren. S. das folg. Roje. Benm Kilian roeden und roeyen.

Roje, Roje-stokk, ein Maaßstab, womit die Kuper den Inhalt der Fasser messen. Von Rode, Ruthe, Megruthe. Die Hollander sagen bendes Roede und Roeye, Ruthe: Roedstokk, Maaßsstab, decempeda. Roje heißt ben uns auch, der ausgemessene und berechnete Inhalt eines Fasses.

Rok (07), Geruch. S. unter Rüken, riechen.
Rook, 1.) Rauch. R. A. S. Rec. E. und Frief.
Reek. Isl: Reykur. Dan. Rog: H. Rook.
Als verwandte Wörter sind Rof, Geruck, und
rüfen, riechen, anzusehen. Hier is fiens Tüer
nog Roof: hier ist die Küche schlecht bestellet.
Mien Schorsteen tut allerlei Roof: ich esse
und trinke alles mit. De Roof tut agter em

St 3-

up: er ift ein Windmacher, Ausschneiber, lüge ner. Gen lützen Roof bit em nig: eine kleine Widerwärtigkeit schlägt ihn nicht nieder: er läßt sich durch gemeine Schwierigkeiten nicht abhalten. Daar is fien Züer ane Roof: nichts ist so vor trestich, das nicht einige Unbequemlichkeit hätte: nichts in der Welt ist ganz vollkommen. Woor Roof is, daar is voll Züer, sagt man, wenn man aus den äusserlichen Zeichen auf das Dasepn einer Sache schließet.

2.) Feuerstätte, Haus, Wohnung, Haushaltung.
Buer un Root holden: seine Haushaltung eine gerichtet haben. Egen Root: eigener Heerd.
Stat. Verd. Art. 12. Betagede he dat Erve, also dat he darin hedde Rock und Rost — würde er das Erbe beziesen, so daß er Nauch und Kost darin hatte. — Stat. Diepholt. in Pusendorf. Ohs. jur. univ. T. I. app. p. 139. Of so en schole wy edder unse Erven in det Stad to Depholte nemende vordeghedinghen, de dar wonastig sy edder enghenen Roet hebbe, feahen de Radman tho Depholte.

Roken, rauchen. A. S. recan. E. reek. Friest reeken. Ist. einka. Dan. roge, ryge. Daar kan de Schorsteen nig van roken: das bringt menig in die Küche: davon kam man seine Famis lie nicht ernähren: und überhaupt, das bringt schlechten Vortheil. Idt roket: und, wo rookt idt! oder auch, seet, wo em de Kopp roket: er machet Wind, redet die Unwahrheit. Daar rookt

root ibt im Dufe: ber Mann bat eine bofe Fran.

Verroken, verrauchen, durch Ausdünstung Kraft und Geruch verlieren, evaporare, ut sumus evanescere.

Rökern (as), rauchern, fumo siccare, und incendere odores. Rökerd Fleekk: geräuchertes Fleisch. Berökern, den Rauch an etwas gehen lassen, es sen nun Küchenrauch oder wohlriechendes Rauchwerk. De Wand is herdkerd: die Wand ist gelo vom Rauch.

Unt rokern, 1.) mit Rauch verjagen, 3. B. Die Mulfen aus einem Zimmer.

2.) durchräuchern: mit Rauchwerk einem Orte, oder Sache, einen guten und gesunden Geruch geben. Als: de Stuven uut rokern: de Kles der unt rokern u. d. g.

Rökerig, beraucht. it. rauchig, voller Rauch. Ene röferige Köfe: eine vom Rauch geschwärzte Küche: eine Küche voller Rauch. Und als ein adverb. Röferig smekken: nach Rauch schmekken.

Röker-kruud, Rauchpulver, Rauchwerk, odoramentum, suffimentum.

Rook - hoon, ein Zinshuhn, welches die Bauern der Oberkeit für den Heerd oder die Feuerstätte geben mussen, welches aber in diesen Gegenden zu Gelde gesehet, und deshalben Rook hoones geld, oder, wie es die Bauern gemeiniglich aussprechen, Rostums geld, Rauchpfenning, genannt wird. Im Hollersande wird von jeder Feuerstätte 1½ gr. bes Rt 4

pahier. Die Ursache ber Benennung ist leicht einzusehen. Ob aber der Brand haan im Churz Braunschweigischen (siehe R.) dasselbe bedeute, ist uns ungewiß. Frisch unter Henne meinet, daß der Brand haan von einem ausgereutetem Felde (vielleicht richtiger von einer abgebrannten und zu Ackerland gemachten Heide) bezahlet wers de. S. Haltaus in Rauch-huhn.

Rook - lok, Rauchloch, insonderheit das Loch in der Feuermauer, vor dem Ofen. Fries. Rock-holl, Rauchloch, Schornstein. Auch nennen wir so einen Ort, wo es rauchet. De Koke is een regt Rook : lok: die Ruche ist stets voll Nauch.

Rook-swaalke, S. unter SWAALKE.

Rook - vüer, Feuer, bas noch raucht, wovon die Kofe len noch nicht gang burchgegiüet find.

Rook, und Röke (06), ein Rabe, Kolfrabe, corvus. Das A. S. Hroc: E. Rook: und das Holk Roek, Roeck - vagel, bedeuten eine Art Rris ben, oder Heber: cornix frugivora, spermologus: das Maman. Ruch, ben blauen Beber, welcher in einigen Gegenden Raf, ben une Rafs fer, beißt. 3m Rein, de Bos beißt Karof Die Rrabe. Wir leiten unfer Roof und Rofe am bequeniften ber von bem Gefchren ber groffen Raben, welches mit biefem Momen Die größte Mehnlichkeit bat. Dieß gilt auch von Raf. Maffer. Dichts ift naturlicher, als bag man Die Thiere nach ihrer Stimme genannt. haben der Rufuf, und ben uns der Purggel, oder Wiedhopf u. a. m. ihren Mamen. De ftilt

as een Roof: er ift ein Erzbieb. Man merte bier, daß auch das E. Rook einen lofen Schalf, Gaudieb, bedeute: und to rook, liftig stehlen: rooked, betrogen, geschneuzet. R.

tok - winkel, ein stadts bremisches Dorf dieses Masmens, läßt sich füglich von Roof ableiten, weil es sehr waldigt ist, und also den Raben und Kräs hen einen bequemen Ausenthalt gibt. Die es von Rocken herleiten, als bedeutete es einen Winkel oder Ort, wo guter Rocken wächst, die bedenken nicht, daß die Niedersachsen allezeit Roggen für Rocken sagen.

Zökeloos (of ), adj. und adv. 1.) forglos, unbesom nen, nachlaffig, unvorfichtig, unbedachtfam. Es ift von ruchen, forgen (f. oben an feinem Orte), 1. C. recan: im alten frankischen und schmabis schen Dialett, ruochen, ruachen: Ruache, Sorge, cura, res, caussa: ruachalose, negligentes: Ruachalosi, negligentia. Die Hollander fagen auch roekeloos: von Roek. Sorge, roecken, rochten, ruckten, forgen, aberlegen: benm Kilian. Wir nennen 2. 23. benjenigen roteloos, ber auf eine gefährliche Sobe flettert, ober fich fonft unbesonnener Beife in Gefahr begibt. Rotelovs sprefen: ober, ros felops mit bem Munbe mefen : unbesonnen ; unvorfichtig reden. Rofeloos mit bem Buer mefen : unachtfam mit dem Feuer umgeben. Gen rofelpfen Snat: ein unbedachtfames Gefchmag. Stat. 92. Sprefe ein Man rofelosen ein uns gerafet (in andern Sandichriften ungetagen) Word St t

Word vor beme Rade — redet jemand vor bem Rath unbedachtfamer Weise ein unanständie ges Wort \ In Osnabrück sagt man rocks laus. S.

2.) ruchlos, verrucht, ber fich weder an Gott noch Menschen tebret.

Rökelosen, Verrökelosen, sorgios behandein, ver nachlässigen, verwahrlofen. Si motet bat nig verrofelosen: ihr muffet bas nicht durch Unacht famteit verloren gehen laffen. Orb. 56. 2Bol de eme degenne Schuld geven, de idt gesat habde, bat ibt van sinen Schulden voerofelo set edder vorlaren sy ---- wollte derjemiges ber es (bas Pferd) ju Pfande gesetset, ibn be fculbigen, bag es durch feine Schuld vermabile fet ober verloren fen. - Ord. 75. wird von gepfandeten Pferben ober anderm Bieb verpronet, bag, wenn folche fterben, ehe fie bem Pfandneh mer gerichtlich jugesprochen maren (melbiget mer ren), ber Schabe fur ben Gigenthumer fen: idt en sy also, bat he idt eme vorrokeloset hebbe: es ware benn, daß ber andere es ihm vermahrloft båtte.

Rokken. S. Leken.

Roler, Roolf. S. Rulf.

Roles, Schaafgarbe, millefolium. Hamb: Rohb fe. R. Hannov. Releke. Chytr. Relik.

Room, 1.) Ruhm. H. Roem. Wachter leitet et ab vom A. S. hryman, rufen. Glosk Pez. Ruom, Geschren. Verel. in Ind. roma, applandere Vergl. das Hebr. (rum), er hoben

hoben werden. He is van Room, sagt man im zweideutigen Verstande, für: er ist ein ruhms ratiger Mensch, ein Pralhans. Dat is dines Rooms een groot Stuff: dessen brauchst du dich wahrlich nicht zu rühmen.

2.) Nahm, Sahne, flos lactis. R. E. Ream imb Cream. Fr. Creme. Womit das latein. cremor überein kommt. Isl. Riome. Holl. Room. Alt frank. Ruum.

Romen (os), rubmen. Beromen, berühmen.

Beroom, Ruhm, eigner Ruhm, Praleren. Man lies set es in Henr. von Alkmars Anmerk. zum Rein. de Vos, S. 63. der Wolfend. Ausgabe von 1711. Dat veerde, dat hir de lever menetz is beroem. Wente nicht allenne was Reynke to freden in velen sunden, men he makede de keden spier bosheit lenger un vaster darmyt, dat he syk spiner sunde begunde to beromen.

Romen, Af romen, Die Sahne von der Milch nehr men. R. Wir sagen auch floten, af floten.

Romenije, Romanie, Rummenije, spanischer Wein. Kilian, Romenye, vinum hispaniense, vulgo romania. Jest höret man es nicht mehr. Stat. 66. De (korte Wyne) mach he upstecken de Owarten tho veer Swaren, und de hoger nicht, uthgespraken Malmessen unde Rummenie.

Romen, eine Art Weinglaser, welche bauchig sind: scyphus amplior et ventrosus. E. Rummer. Schw. Remmare. H. Roomer. Etwa von Ruum, Raum. ROON. S. RODE.

S. Reen-boom unter REEN. RONNE-BOOM.

Ronnen, 1.) rennen, lanfen. Goth. in Cod. Arg. rinnan. Verel. in Ind. renna, rinna. A. S. ærnan, yrnan (aber Rin, Ryne, ber Lauf, Renel, Rynel und Rynol, ein Laufer; fo wie ehemable im Deutschen Renner). 5. rennen, rinnen, runnen. Otfr. rinan, tommen, bergu tommen. Dan rende, laufen. De fam an ronnen: er fam im vollen Laufe an. Weg ronnen, weg laufen. Enen aver romi nen: einen im Laufen jn Boben werfen, nieder rennen. Ma ronnen, nach laufen.

2.) rinnen, flieffen. Gr. peetv. Die Schweden fagen rinna, rinnen, fo wie renna fur rennen. Offr. rinnan. Cod. Arg. auch rinnan: daber Runs, Huß, Runs Blothis, Blutfluß. ber lernt man ben eigentlichen Urfprung bes nie bersächsischen Blood, runne (f. unter Blood), und des bochdeufichen Blutrunft, und blutrum flig, tennen. Sieher geboret Rien, Rhein, Rhenus, Dat Blood ronnede em aver't Gu fat: das Blut ftrich ibm übers Geficht. Tranen ronneden em aver de Baffen : die Thranen rollten ibm über bie Mangen. Dat Water ronnet den Barg herunder: das Waf fer fließt ben Berg berunter.

Beronnen, belaufen, mit laufen und Rennen ausrich

Ronne, Runne, Rinne, Abfluß des Waffers, Dach rinne, Gaffenrinne, Rennstein. In Sainburg

Auch Ronn: steen. R. Wir sagen jest lieber Putte sur Gassenrinne. Cod. Arg. Runs, der Fluß. A. S. Ryne, der Lauf. Gloss, Pez. Run, meatus: Runs, alveus. Kund. R. Art. 19. Dar en schall nemandt Tunnen setzten, edder ander Guth, ofte dat hangen aver de Ronnen, dar he de Straten mede beenge: Niemand soll Tonnen, oder sonst etwas, sehen oder hängen über den Rennstein, womit die Strafz se beenget wird.

Schott-ronne, eine kleine Rinne von Soblziegeln, fo zwischen dem Dache und denjenigen Schornsteinen gelegt werden, die an der Seite des Dachs here aus geben. R.

Röpen (08). S. Repen unter Reep.

ROPEN, rusen. Cod. Arg. hropjan. Schw. ropa. 5. roepen. Alt eng. roupe, rowp, rope. Impers. if rup (06), ich ries.

Af ropen thun die Nachtwächter, wenn sie gegen Morgen jum letten Mahl die Stunde anzeigen, und aus einem Liebe singen.

Roop, Ruf, Gerücht.

Rope (os), die Luftröhre einer Gans. Von ropen, rufen.

Röper, ein Ruser; ein Nachtwächter. Untroper, Auszuser, præco, proclamator.

Unberopen, 1.) unberufen, ungerufen, nicht eingela-

2.) der nicht im bosen Ruse ist, von gutem Gerüche te. Stat. 53. Worde he bes vortuget mit twen Borgeren unberopen eres Rechtes wurde würde er bessen überzeuget mit zween unbescholte nen Burgern, wider deren Recht zum Zeugniß nichts einzuwenden ist — So auch Ord. 26. Sonst sindet man auch dafür unbespraken. S. unter Spreken.

- Röpke (0e), ein mannlicher Tauframe: in alten Urkunden Robekinus. S. Bogts Monum. ined. T. I. p. 99. Es scheint auch berfelbe ju senn mit dem alten Rippe, Rippo. Fries. Ro be. Rippe ist ben den Friesen sowol ein Frau ens: als ein Mannsname: Ribbke aber bep und ein Weibername.
- Roon, 1.) Feuerrohr, Schießgewehr, Flinte. K. Rolle Art. 155. Of en schall nemant mit Roren edder anderen Buffen binnen unser Stadt scheten noch scheten laten: auch soll niemand mit Feuerröhren oder andern Schießgewehr inner halb unserer Stadt schiessen oder schießen lassen.
  - 2.) Ruder, Steuerruder. G. RODER.
  - 3.) Aufruhr, Tumult. S. unter folgendem Ro-

Roor-schäfter, Buchsenschafter, Buchsenschmid.

Rören hat alle Bebeutungen des Hochdeutschen ruht ren: anrühren, regen, bewegen, betreffen, ange hen, mischen, mengen, den Ursprung haben Cod. Arg. reiran, beweget, gesthüttelt werden. Al. S. hreoran, hroeran, rühren, bewegen! Alt frank. ruaren, ruoren: Dan. röre: Holl roeren. Man vergl. das Gr. desse und deane, bewegen. De Sake roret ni nig: die Sache go seht mich nicht in Bewegung: it. die Sache go

het mich nicht an. Mat roret bi bat? was gebet bich das an? Geroret werden hieß auch vor Beiten, ohne andern Zusak, vom Schlage gerüheret werden, apoplexia corripi. So braucht es Renner in der brem. Chron.

Inroren, 1.). anruhren, tangere.

2.) angehen, betreffen, attinere. Stat. 1, ober die Tafel Art. 1. Nadem dat de Gendracht unde Ede allene anroret den olden und nygen Rad, unde de Menheit der Stadt Bremen 2c. nachdem die Sintracht und Eide nur den alten und neuen Nath und die Bürgerschaft zu Bremen angehen.

deroren, berühren.

Berored, berühret, 1.) gemeidet, obgedacht.

2.) munter, ben guten Kräften. Wird von alten Leuten gesagt, die sich noch rühren und regen köne nen. Wir sagen auch bervord; in Hamburg bes rörig. S. im Buchst. B.

Jpgerored, und

lorgerored, vorgemeldet, oben angesühret, obberühret. In einem Vertrag der Stadt Bremen mit dem Dom, Kapitel vom J. 1533, benm Renner: Wormede de upgerorden Twyllisste, Sches linge und Gebreke — deger und alle the Grundt scholen bygelegt, entscheden und vorderdritten wie vorhin gemeldet ist: den vorgerorden Brest die oben angesührte Schrist.

Br, oder Reer, nahe daran, contigue: gleichsame, daß es daran rühret. So sindet man in Frischs Wörter: Worterb. rührs daran. Ror daran: ror bigs te darbi: ganz nabe daran. Sien Land ligt ror digte bi minem: sein kand stößt an das meis nige.

Roor, Aufruhr, Auflauf, Tumult, Lärmen, wo alles durch einander schreiet und in Bewegung ist. Fries. Köring, Bewegung. A. S. Rure, Go räusch. Daher Uproor, Aufruhr: E. Uproar, von roar, vor Zeiten rore, A. S. raran, schreien, brüllen, rauschen. S. oben Raren. Alles is in Repp un Roor: es ist ein allgemeir ner Auslauf, oder Tumult.

Uproor, Aufruhr. Uprorisch, aufrührisch.

Röring, Rörung, und Rörje, der Schlag, apople xia. Benm Chntraus: Röring up einer Sp den: die lähmung an der einen Seite, hemiple xia. In dem Munde des Pobels ist Rörse (kurz abgebissen von Köringe, Körunge; wie Fürje von Fürunge, Feurung: Hoolje von Holunge, Holdunge, die Haltung, die Psiegt u. a. m.) annoch ein Fluch: und Verwünschungs wort, wie etwa den den Hochdeutschen, schwert Moch: 4. B. De Rörje sla mi! Dat di de Rörie!

Grund - röringe, Grumdruhr, Strandung: was namlich ein Schiff im Stranden eines Landesherrs Grund berührte oder scheiterte, und dadurch vot Zeiten, mit der tadung, dem tandesherrn versak ten war. Dieß unmenschliche Strandreche wur de auch aufs feste tand, auf Wagen und Pferde ausgedehnet. Wan ein Wagen umgefallen,

ober einige Gater bavon gefallen waren, fo fielen fie bem Landesherrn ober beffen Bogten beim. Imgleichen wurde ein Pferd eingezogen und meg genommen, wenn ber Reiter bavon ins Waffer gefallen und ertrunten war. Ja fo gar mußte bas Rach eines Saufes mit Gelbe gelofet werben, wenn jemand von bem Boden beffelben berab ger fturjet mar. G. Berjogth. Brem. und Berben tte Sammi. S. 105 u. f. Jest ist dieses Wort mit ber Sache felbst bennahe in Vergessenheit ges rathen. Renner in ber brem. Chron. ergablet, unter bem J. 1307, in bem leben des Erzbisch. Johann I, eine Begebenheit, die bier einen Plat verbienet, nicht nur weil fie bie Gache ertautert, fondern auch ein Benfpiel enthalt, wie febr biefes Strandrecht von gewiffenlofen Beam: ten gemißbrauchet sen : Up einen Tidt hadde De Baget thom Langwedel einen gefangenen Kopman, und sprack thom Bischuppe: He re, duffe Kopman hefft Grundroringe ges dahn, und ift mit finer Rahren und Gude ges fallen borch de Brugge: berhalven schall he jum geven grot Gudt, bat alle jume Pande Scholen loß werden. Do sprack de Bischup Johann: hefft de Man och wat miß gedahn? antworde de Baget: ja, wat he barna frages Do sede de Bischup: latet den Man quibt, und gevet ohm fin Gudt webber: und hebbet es nenen Danck, bat gy de Bruggen nicht fast maten. Mochten wy so Gubt fammelen, bat my bofe Bruggen maken. und fingen so gude Lube, de nicht Misdahn hebe ben, dat gewunnen wn bößlithen und mit Unsglicke. Erzb. Nikolaus, in einer Urkunde vom I. 1425, stellet auf der Heerstrasse zum Langwes det ab allerlene Angst, Ware, Walt, Afsettinge, Ummestortinge, Grundroringe, wo men dat nomen wil. Es heißt auch Rore in den akten Urkunden, welches Wort Herr Haltaus im Gloss. med. zwi zwar ansührer, aber nicht zu erklären weiß.

Rör - recht, Grund - rör - recht, das obbeschriebene Strandrecht, Grundruhrrecht. Sonst Vareck. S. Schilter unter Diesem Worte.

Ror-ei, gerifrte Gier. G. unter Er.

Ror-um, einer, der alles herum rubret und in Unorden nung bringet, nichts auf der rechten Stelle liegen läßt. R.

Rorel-koft, toffelspeise, gehoret vielleicht hieher. G. oben Reel-kost.

Rose. Berkleinerungem. Roleke, Rosein. In fonderheit beissen also die kleinen Streublumen in dem gedruckten Zeuge, und in den gewirkten Stoffen.

Ross, roth, rothlich. R. Gr. pourus. Lat. ruffus, roseus. Ital. rosso. Fr. roux. Engl. russet. H. ross. Daß dieses Wort sowol als Rose von rood, roth, her zu leiten sen, leidet keinen Zweisel. Der Brantwein ist roß, wenn er eine hochgelbe Farbe hat. Von diesem Worte stammet her Rust, Rost, ferri rudigo: und rosten,

Fosten, roffen, auf bem Roft beaten; von der Farbe des gebratenen Fleisches.

Loste, ver Rost, crates, craticula. H. Rooster. In Osnabr. Roster. Es gehoret unter die Worster, welche unmittelbar aus dem Celtischen her stammen. Denn in Boxhornii Lex. Ant. Brit. ist hrostio, rösten, auf dem Rost braten: rhost, Geebratenes, was geröstetist. E. rost, rösten. Fr. rostir, rötir. Spew. Dat geit heet van der Rossten: das gehe schleunig zu: man eilet die Sache zu vollenden. Wenn einer schlecht singet, oder in einem Hause eine elende Musik ist, so sagt man im Scherz oder Spott: hangt de Rosten vor der Dore, dat de Klang daar nig uut tut.

Ror, Rott, 1.) eine Korporalschaft: besonders in Bremen eine Unteradscheilung der bürgerlichen Kompagnien, manipulus, turma. it. globus hominum, caterva. Es ist ein Wort des auß sersten Alterthums. Cambr. Rhawd, Rhawter, caterva, turma: Hibern, Ruta: A. S. Ryt, Cread, Cruth: Sorab. Czroda: Engl. Rout, und Croud: Fr. Route: H. Rot: Ital. Frotta: Lat. barb. rotta, routa, ruta und rupta (welches einige von dem lat. rumpere, von einander reissen, trennen, herleiten): ben den meuern Griechen auras.

2.) Ben den Hochdeutschen sowol, als ben uns, ist es auch in eine bose Bedeutung ausgeartet, und bedeutet einen unvuhigen, aufrührischen Hausen Bolls, zusammen laufendes Gesindel. is. eine Faction, es sey in der Kirche, oder im Staat. Wend. Rotta.

Rotterije, Rottirung, Verschwörung, conjuratio. Gendr. Art. 4. Darut den Secten, Rottes rie unde Uprohr up stahn unde erwassen konst de: woraus dan Factionen, Rottirung und Aust ruhr entstehen könnten. Art. 12. So se jenige Rotterie unde Uprohr verspöreden: wan sie einige Rottirung und Aufruhr verspäreten.

Rott-mefter, ein Unter Officier ben einer Burger: Kom: pagnie, Der ein Rutt unter feiner Aufficht bat. In bem bremischen Burgereibe beißt es : Sf will minen Hovetmanne und Rottmefter, of anderen des Rades Befehlhebbern, geborlifen Behorsam leisten. Gendr. Art. 10. 3dt fcho le of ein jeder Rottmester dem Rade enen suns derliken Ced don, dat he uppe spnes Rottes verwanten ein getrum unde flytig Upsehen wille hebben, unde so he under densulften jes mandes versporede, de dar Uprohr unde Twy bracht an to fangende begunde, dat he ein so banes dem Rade ofte beme sittenden Borgers mester tor End unvertoglif anseggen unde ver melden wille. - Urt. II. Sot fchole of ein jeder Rottmefter by demfulven finem Gebe nemand in sinem Rotte lyben, de nen Borger sp geworden, unde sit also dem Rade mit Low ten unde Ceden nicht vorplichtet, unde so sit jemands darenbaven weddersetten unde indrem gen wolde, datsulve scholen de Rottmestere beme fittenden Borgermeister fund dohn unde permittliken.

Rott-gefell, Rott-verwandter, Rottes-verwand-

ter, ein Burger, ber ju bemfelben Rott gebo: ret.

Rotte, Ratte, Rase. R. Armor. Rat, Raz. U. S. Ræt. E. Ratt. So behalten auch alle andere Dialekte das a. Nur die Friesen und Danen sagen, wie wir, Rotte. Ene lutje Rotte van der Deren! ein kleines schlaues Mädchen. Slou as ene Rotte! schlau wie ein Fuchs. He is so kaal as ene Rotte! er ist verarmet, er gehet in abgenüßten Kleidern. Ene ole Rotte in der Falle frigen! einen schlauen Menschen bezrücken, überlisten.

Brood - rotten nennet ber gemeine Mann bie Kinber, weil sie ihm bas Brodt verzehren.

Rotten - kruud, Ragenpulver, arsenicum. R. He is so schlimm, as Rotten, trund: er ist ein verschlagener, arglistiger Mensch: auch im guten Sinn: er ist sehr schlau und klug.

Rotteln, Rotlen, röcheln. Es gehöret vermuthe lich zu rateln. Offfriest kandr. 3 B. 73 Kap. We gestott wert dorch sine Keelen, dat he sie nen Dranck nicht holden mach, und rotlende sp mit der Keelen, ein dorde Part Lywes. Is he nicht rotlende 2c. Wer gestochen wird durch die Kehle, das das Getrank heraus läuft, und er mit der Kehle röchelt, das ist der dritte Theil des Leibes, oder ganzen Wehrgeldes. Rochelt er aber nicht 2c.

ROTTEN, foulen. S. RATEN.

Rotschär, Rooficher (n), eine befannte Art Stockfisch. Bon bem alten Rots, Fels, Klip:

pe, welches die Hollander noch haben. Und also ist es eigentlich der sonst so genannte Klippfisch, der am Rückgrat aufgerissen, und auf den norwe gischen Klippen getrocknet wird. In Norwegen heißt er Roskiär.

Roue, Ruhe. S. RAUE.

Rouen, reuen, gerenen. Wir sagen jest mehr nach der hochdeutschen Mundart rijen. A. S. hreowlian, hreowan. E. rue, H. rouwen. Alt frank. und Schwäb. hriunon, riuuen, ruwen, rauwen, gerüwen. Cod. Arg. idreigon. Von rouen könnte man grouen, grauen, süglich abseiten: welches die Aspiration h in den ak ten Mundarten zu bestättigen scheint.

Roue, Rije, Reue. A. S. Hreow. Ben dem Da fop. Raw. Cod. Arg. Idreigo > daher das ver kurzte Ist. Ider. Ben den Holland, heißt Rouwe, Leid, Betrübnig, Trauer.

Berowe, dasselbe. Hei ji nig Beroue? gerenet es euch noch nicht? habt ihr euch nicht bedacht. Obt fries. Landr. 2 B. 292 Kap. Wann einer dem andern etwas stiehlt, und es ihm nachher wieder zustellet, so ist er doch als ein Dieb zu richten: wente de nafolgende Berouwe maeket em des halven nicht unschuldich: denn die nachfolgende Reue macht ihn nicht unschuldig.

Rouel - maant, die Zeit der Reue. De Rouelb maant ward bald famen : die Reue wird bald nachfolgen.

Rou-koop, Renkauf; bas Gelb, welches man einem aibt.

gibt, bamit er ben geschloffenen Rauf wieber auf: bebe. Verel. in Ind. Idrakiöp.

Röve (os), Ribe. E. Rape. S. Raepe. Fr. Rave. Stal. Rapo. Lat. rapa, rapum. &. janus. Etma von Roof, Bedeckung; meil die Ruben unter ber Erbe, und also verbeckt machfen. Wurteln un Roven agter Kastel avend (Fast. nacht), un ene. Deern agter bartig Jaren, be hebt beide den Smat verlaren, ift ein Spruch: wort auf bem tande, welches bes Bauern Geschmack in der Liebe anzeiget. Dem Buren bort Roven, dem Offen hort Stro: man muß einem jeben nach feiner Urt begegnen: man muß bemienigen keine feine und kostliche Berichte bor feken, der feiner Erziebund wegen feinen Geschmack baran bat.

Röf - olie, por Zeiten Röf - olig, Rubohl. Kund. R. Art. 164: Oct en schall nemant nen Rof? fath edder Rofolia uthforen van hir: auch foll niemand Rubesamen oder Rubohl von bier aus: Man febe noch Art. 184. 185. führen.

Rof - faat, Rubefamen. Jest unterscheiden wir da von Rap : sat, worans der-Rubobl gepreffet wird, rapistrum : ba Rof fagt den Somen ber egbaren Ruben anzeiget.

ROVEN, 1.) rauben. Cod. Arg. birauban, Perf. rubaden. 21. S. reafian, reofian, bereafian. E. rob, bereave. Schw. rofwa. Dan. roff, roffue, roffuere. S. roovep. 2113fr. ravir, robber, derober. Span, robar. Ital. robbare, rubbare, lat rapere. Went, rabu

bu &c. Andere verwandte Werter f. meer RAPP, schnell, und Rapen, raffen. Das Stammwort ist ohne Zweisel Roof, welches eine jede Bedeckung, Verbergung oder Heimlichkeit anzeiget. S. oben unter diesem Worte.

2.) Unsere Vorsahren haben es auch für beroven, berauben, gebraucht. Stat. 50. Worde jes nich unser Vorger rovet, he sparm edder riste, de schall dat tho hant den Radtmannen kundigen: würde einer unser Bürger, er sen arm oder reich, beraubet, der soll es unverzüglich dem Rath kund thun.

Roof, Raub, rapinu, fpolium, præda. Celt. Rob. 21. S. Reaf, Reof. H. und Schw. Roof.

Röver (00), Rauber. M. S. Reafere, Reofere. Soll. Roover.

Rook-good, geraubtes Gut, oder solches, das für die Diebe offen steht. Dat is jo kien Rook good: ein jeder, wer nur will, darf ja hier nicht zugreit fen. Welche niedersächsische Redensart den Ort Philip. II, 6. erklären kann.

Rubben; ein Seehund. H. Rob. Sonft Salshund. Rubben -f läger nennet man die teute, wie auch die Schiffe, welche sahrlich auf den Seehundesang ausgehen. Die Seehunde werden aber auf dem Elfe, wo sie Heerdenweise liegen und schlasen, mit Keulen tobt geschlagen.

Rubben - fpek, ber Speck von ben Seehunden, wor

Rubben vell, das Fell der Seehunde, womit gemeir niglich die Reiseloffer überzogen werden.

Rus-

Rubbenig, Rubbrig, uneben, asper, scaber: was auf der Oberstäche voller Grüblein, oder kleisner Erhöhungen ist: wie ein Reibeisen anzusührsten (es scheint mit Rive, Reibeisen, verwandt zu senn): H. robbelig. Wenn die Haut voller kleiner Blattern oder Finnen ist, sagt man: de Huud is ganz rubberig. Gen rubberig Gezist: ein Gesicht, das voll Pockengruben ist. Man vergleiche das Engl. rubb, reiben, Rubbish, Graus, rudus. Cambr. Brit, rhubio, reiben. Irl. reubam, scheuern, reiben.

Ruche (furzes u), Roche, ein bekannter Seefisch, raja. E. Ray. H. Roch. Da der Schwanz dieses Fisches mit vielen scharfen haken befetzt ist, so hat deben unser Pobel die Verwünschung: De Duvel ward di fraten mit'm Ruchen stvanze.

RUCHTE, 1.) Gerücht, ein bofer oder guter Mame, Ruf. Holl. in Kilians Etym. Rucht. Schw. Rychte, fama, rumor. Man meinet raemeis nightch, es fen von rufen, und Ruchte. Ges ruchte, anstatt Geruffte, welches Wort in bem Sachsisch. Landr. in dieser Bedeutung vorkommt. Welche gern alles aus dem Grachischen hoblen Die leiten es ab entweder von por Bein, raufchen, ein Beraufch machen, ober von babaror, Berausch. Um besten aber von unferm rogen, regen, in Bewegung bringen: wie unfer Martinius v. Rumor vermuthet. In der Goldschmiebe Rolle hieselbst steht: Sprift he Unorder an fine Chre und an sin Ruchte, und he fick bat tho Sone thut, dat schall he beteren mit einer 115.

Bremer Mark: rebet er etwas ungebührliches gegen deffelben Ehre und guten Namen, wodurch er sich beschimpft balt, dafür soll er in einer bremer Mark Strafe verfallen senn.

2. ) Betergefchren : Gefchren um Sulfe, es fen ben einem jufälligen Ungluck, ober ben erlittener Bewaltthätigkeit: das Jodute rufen. Im Oftfrief. Landr. Mapen Weruchte: Welches aber nicht von Wapen, Wafen; abzuleiten ift, als wollt man dedurch die Nachbarn zu den Abafen zu greis fen ermahnen; sondern vom M. S. Wop, Ge fcren, Gebent, wepan, weopan, weinen, Cod. Arg. wopgan, wopjan. te schrijen: um Sulfe rufen, Larm machen. Stat. 42. So wes Huss Mannes offte Krowen binnen Bremen entfenget wert, fo dat apenbaer wert, degenne de dar inne wa net de schall ein Ruchte serven. Deit he des nicht, he schall der Stadt geven 3 Mart: wenn jemandes hans in Bremen in Brand ge rath, fo foll derjenige, fo barin wohnet, es fen Mann ober Frau, fo bald es entbecket wirb, um Sulfe rufen , ober tarm machen. Thut er es nicht, so soll er ber Stadt 3 Mart jur Strafe go So auch Berd. Stat. 101. Rund, R. Art. 53. beißt es, wenn jemand in ber Stadt permundet, ober getobtet murbe, tho ben Ruche te scholen alle de gene gan und kopen, de dat fehen und horen, und den Handdadigen to ven : ju dem Geschren und tarm follen Diejenigen geben und laufen, bie es feben und boren, und

ben Gewaltthater anhalten. Art. 54. So wor ein Ruchte schutt binnen unser Stadt, unde dat geschriet werde, und kamen de Naber dar nicht, de dar by beseten sind, dat scholen se beteren — wenn in unserer Stadt ein karm gemacht und um Husse geschrien wird, so sollen die nächst daran gelegene Nachbaren, wenn sie nicht herben kommen, gestrafet werden. Art. 55. We och by Nachte ein Ruchte maket ohne Noht, de schall idt evener Gestalt by wille kohrlicher Straffe beteren. Art. 56. Wurse de och senig Ruchte edder Rlockenschlag by Nacht tyden in unser Stadt, dat schall nes mand up jagen, ahne de in dem Verendeel beseteten sind, dar dat Ruchte is 2c.

Anritchtig, beruchtigt, ber im bofen Ruf ift; qui infamia notatur, Renner.

Beruchten, beruchtigen, in bofen Ruf bringen, befchuldigen.

Unberuchted, unberuchtigt, wider bessen guten Maxmen nichts zu sagen ist. Orb. 39. Were de Sake nicht hoger, den eine Mark, dat mochte se tugen mit twen unberuchteben Borgeren? beliefe sich die Sache nicht über eine Mark, so mag sie es bezeugen mit zween unberüchtigten Bürz gern. (War die Sache 2 Mark werth, so mus sten Geschworne dazu gebraucht werden.)

Ruddik, kleines Gestrauche, welches man auf den Wiesen oder Aeckern ausrottet. Man sagt auch Struddik, sügt auch wol bendes zusammen, Ruddik un Struddik, eradicetum. Es stame met von dem folgenden ruden, teuten, ausrotten, ab. In einigen alten hochdeutschen Urkunden Rutticht, Rutticht und Strutticht. S. Halv aus in diesem Worte. Von einem kleinen und kurzen Kinde braucht man es im uneigentlichen Sinn: een lutjen Ruddik.

Rude, Rue, Raute, ruta. Gr. potn. Cambr. Rhyw. A. S. Rude. E. und Fr. Rue. H. Ruyte. Span. Ruda.

Hof-rue, Ebermurz, Stabmurz, abrotum. Ein befanntes wohlriechendes Kraut in ben Garten, mit fein gekerbtem Laube.

Wien-rue, Weinraute: H. Wyn-ruyte: ruta hortensis.

Rude ist benm Chnerdus der Pflugstocher, womit man das Pflugbrett von der anhangenden Erde ober Graswurzel reiniget: rulla, ralla oder rallum.

RUDEN, reuten, rotten, wühlen. Wir sagen jett raden. S. oben. Loxiden, zerrütten. Man findet es benm Nenner unter dem J. 1562. dat alle Stende und loffliche Ordnunge gantz er barmlich tho ruidet.

RUBOLLE, im Hannoverischen, einer bem die Haare unordentlich um den Kopf hangen. Wir sagen Rungule, oder ruge Ule.

Ruelk, Rulk, schlecht, elend. Im Ditmark. Rüffel. S. Röffel.

Ruffeln, 1.) kuppeln, Auppleren treiben, ein uner laubtes geheimes Verständniß mit jemand haben. Vefonders brauchen wir dieß Wort von Leuten, die sich als Unterhändler ben den geheimen Rans

ken des Gesirdes und der jungen kente gebrauchen lassen, und dieselben zu allerhand tastern versühren. Die Verwandschaft, welche dieses Wort in andern Dialekten hat s. unter dem gleich folgenden Ruffeler. Dat volde Wief deit nike, as mit ander Lude Volk ruffeln: das alse Weib unterzhält stets mit anderer Leute Gesinde ein geheimes und unerlaubtes Verständniß, und verführet es zu allem Vosen. Se ruffelt jummer mit eensander: sie, haben immer eine unerlaubte Heimlichs keit unter einander.

2.) Im hannov. ift ruffeln reiben. it. vorwerfen, Berweis geben.

Fo ruffeln, heimlich zu stecken, furtim tradere. 3. B. wenn das Gesinde einer Kupplerinu oder Dies beshehlerinn etwas gibt, insonderheit wenn sols ches der Herrschaft entwendet ist. Man sagt auch im eigentlichsten Sinn: Se hebt em ene-Frouw to ruffelt: ste haben ihm ein Weib zu gekups, pelt.

luffeler, Ruffelerske, und Ruffel-wief, ein Kupps ler, eine Anpplerinn: Gelegenheimsacher, Uns terhändler in einer unerlaubten und das licht scheus enden Sache: Leute, so die Jugend verführen, oder mit dem Gesinde heimlich zu halten. Chytr. Ruffersche, lena, stupri sequestra, conciliatrix. E. Ruffian. H. Rossiaen, Ruffiaen. Fr. Ruffien. Ital. Ruffiano, Ruffiana. Span. Rosian. Die Dänen sagen Ruffer. Vergleiche das Schwed. rossa, und unser roven, rauben, kehlen: E. risse: U. S. reasian. Ist. riusa, verherben. Der ursprüngliche und Hauptbegriff liegt in der Heimlichkeit, Werbergung: denn rof, ruf, bedeutet eine jede Bedeckung. S. Roof, die Bedeckung über den Hintertheil eines Schisfes. Bergl. Roven, rauben. Se hold sik mit luter Ruffelerskenup: sie halt sich beständig mit Kupplerinnen auf. De Frouw het vull Ruffel: wiver gaen: die Frau halt in ihrem haus viele Unterhändler und Kupplerinnen.

Ruffelij, Suppleren: geheimes Berftanbniß, geheime Unterhandlung in einer unerlaubten Sache.

Ruffelhaftig, adj. und adv. kupplerisch, jur Ruppelm geneigt, ober ber sich damit abgibt.

Ruve, 1.) rauh, rauch, haarig, hirtus, hispidus, pilofus, villofus. Cod. Arg. rih. rih, ruh, rug. Alt frant. und Schwab. ruh. E. rough. H. ruyg, rouw. Dan. rug. Man vergleiche auch bas E. rugged, Schw. rugget, raus, asper, scaber: 2. E. reoh, hreoh. Cambr. Brit. Rhawn, Borfte, Bote, feta: Rhwg, Wolle, ein zotiger Ueberrock, fo wie im 21. S. Reowa, und E. Rugg. Not. Ruu, Ruge Ule, und in einem Wort Baupthagr. Ruugule, Ruuguulfe, ein tingetammtet Ropf mit permorrenen Saaren. it. eine Perfon, fonder lich ein Madchen, bem die Saare über bas Ge ficht bangen. De fleit rung un roh in: er iffet alles weg, wenn es auch noch fo schlecht ift.

2.) raub, scharf, ungestum, alper. Renner im 3. 1149. De Hertog fohr ohne an mit rugen Worden, dat he sit der Herschup annehme in finen Lande. Rugen, Rugen, i.) rauch oder flockig werden. Dat Tüg ruget: das Zeug wird flockig, pannus attritu floccosus sit. Wenn flockiges Zeug seine Flocken oder Wolle sallen, oder hie und da ansessen und hangen läßt, so sagt man: dat Tüg ruget af; de Hund ruget af u. d. g.

Federviehes gebraucht: Die Federn abwerfen. R.

Ruge-riep. S. unter RIEP.

Ruug-paterig. . G. Rupaterig unter RUPE.

Rung - swart; so nennet man das leder, welches auf der innern Seite rauch gemacht und geschwärzt ist.
Rung swarte Schoe: Schube von dergleichen leder, welche in der Trauer getragen werden.

Rung-ule. S. oben in Roug. Rung-wark, Peliwert.

Rugge, ber Ruden. M. S. Rige, Hrecg, Hricg. Schw. und Dan. Ryg, Rygg. Die Sollander fagen, wie wir. Die Englander baben Rig, Rigging, und Ridge: das lette in Ridge of the Back, ber Rudgrat, Ridge of a Hill, eine Reis be Berge, jugum vel dorfum montis. Schottl. Rig. 361. Riggur. Gr. paxis, ber Ruckgrat. Enen breden Rugge hebben : fett, wohl gemäs Ret fenn. it. fich aus einem Bermeis nichts mas Enem den Rugge riden: binterructs chen. ubel von einem reben, einen verlaumben. Agter Rugge, und agter Ruggs: binterrucks, binter bem Ruden, ohne jemandes Borwiffen. Bu Rindern, welche uber Ruckenschmerzen flagen. offege man im Scherze ju fagen: Deft bu pof

statt: bavon wirst du das Nachsehen haben: des nim hin: da hast du beinen Bescheid. Uut dem Halse rufen: einen stinkenden Othem haben. Dat ruft sief Faem in de Wind: das rieht oder stinkt einen Schuß Weges weit mit dem Winde.

Berüken, beriechen: Sif beriffen: einander kemen ternen, tentare vires inter se. Welche Redenssart von den Hunden entlehnet ist. Won Leuten, welche, nachdem sie anfänglich sich nicht rertragen:

Fonnen, einträchtig zu leben anfangen, sagt man wol: Se hebbet sif eerst beraken.

Verrüken, verriechen, ausriechen, verrauchen, durch Ausdunstung den Geruch verlieren. Man sagt auch verroken, von Rook, Rauch. Jenes aber scheint richtiger zu sepn.

Rök, Röke (on), Geruch, odor: das Vermögen ju riechen, das Riechen, odoratus, olfactio. H. Reuk. Hebr. 1777 (reach). If hebbe ninent Roke: ich kann nicht riechen. Sprw. Hest du ninen Roke, so blief trut der Köke: wozu du nicht geschickt bist, da laß dich nicht mit ein.

Ritker, der da riecht, qui odoratur. Wir brauchen es im Scherz für die Nase. Enen groten Rus fer vor'n Koppe hebben: eine groffe lange Nase haben.

Rükel - busk, Blumenstrauß. Im Scherz, Denschenfoth. In Samburg Rufelfen. Ra

Ruk-lecht, Rauchkerze, odoramentum.

Rukken, ruden, tuden.

Verrukked, Vorrukked, werdelt, verbringt, aus

ber Ordnung gebracht. it. vorhergehend, abgewichen, verstossen; wenn von der Zeit die Rede ist. Gendr. gleich im Ansange: Wowol vor velen vorruckeden und bygewesenen Jaren twis schen dem Ehrsamen Rade und ganzen Gesmeenheit der Stadt Bremen eine lostise unde wolgegrundete Vordracht — upgerichtet uns de gemaket 2c.

tukkels, Aufschub. it. eine kurze Rube in der Arzbeit oder Muhfeligkeit: ein Zwischeuraum, worin der Paroryfinus, oder die Heftigkeit der Krankbeit und des Schmerzens, ein wenig nachläßt. Ane Uprukkels: unaufhörlich, ohne einige Rube. De hostet jummer ane Uprukkels weg: er hus stet unaufhörlich, ohne Nachlaß. Idt reegnet ane Uprukkels: es regnet ununterbrochen.

ikk-eersen. S. unter Erns.

JLF, Rudolf. In den alten Urkunden Roleff. E. Ralph. Renner vom Erzbisch. Giselbert: De Regalia entfing he vam Renser Roleff.

volvere, volutare. E. roll. Fr. rouler. H. rollen. Dan. rolle. Schw. rulla. Einige leiten diese Wörter ber aus dem lat. darb. rotulare: Edw. ine aber in Junii Etym. Angl. v. Roll, mit mehrerm Nechte aus dem Celtischen: Armor. ruilla, Hibern. rolam, in derselben Bedeutung. De Vate in't Huus rullen: die Kässer ins Haus rollen.

2.) neutr. gerollet werden, sich wälzen, volvi ut cylindrus vel globus. De Rugel rullet ben Mm 2

Barg henumber: Die Rugel lauft ben Berg bine ab.

- 3.) Dat Eug rullen : Die Bafche mangen, ober in einer Balge ptatten, weich und fanft machen.
- 4.) Man braucht rullen auch wol für: fahren auf einem Wagen. Daar rullet he hen: da fähret er hin. Sif hen rullen laten: sich hin fahren lassen. Holl. benm Kilian: rollen, aurigare, currum regere, vecturam facere. S. auch Frisch im Wörterb.
- 5.) prügeln. Se hebt em bogb rullet, ober af rullet: sie haben ihn berbe geprügelt. Diese Bes beutung ift nur die uneigentliche von der dritten.
- Rulle, 1.) Rolle, Balze, und alles, was walzensow mig ist, cylindrus. E. und H. Roll. Franz.
  Rouleau. Ene Rulle Linnen: ein aufgerolltes Stud Leinwand.
  - 2. ) Befonders ein aufgerolltes Pergament ober Des pier, volumen. Ar. Role. Cambr. Rhol. Irl. Roladh. Daber die fonft noch bis aufs 3. 1756, am Somitag latare, in Bremen vom Rathhause jahrlich abzulesende Policen : Gesehe und Verordnungen, Die wir in Diefem Worterbuche oft anführen, die Rundige Rulle genannt werben: weil bas Original berfelben vom Jahr 1489 aus einigen zusammen gehefteten Pergament Fellen, Die jusammen in ber lange 24 Fuß, in ber Breite & Elle betragen, bestehet, und aufge: rollet auf dem biefigen Archive bewahret wird. Diese Rolle wird Die fundige genannt, von funs Digett. Lund machen, da sie jabrlich offentlich verlefen

tesen wurde. Lächerlich ist ber Fehler, wann N. P. Sibboren in Biblioth. hist. Dang-Norw. sie die Kinder Rolle nennet. Sben so werden auch die Stiftungsbriefe und Statuten der Aemter und Handwerfer, die Innimgsbriefe, Amts. rullen genaunt.

3.) Gine Mange, ober Rolle, worunter man die Bafche rollet und plattet.

4.) Rulle, Handrulle, ist in Hamburg ein langes drellen oder leinen Tuch, eine Handquelle, die ihrer ein Rad oder eine Rolle hangt, die Hande darin zu grochnen. R. Wir nennen es Rikbwele.

5.) Rullen nennet man auch, ben bem Deichwesen, fleine aber febr gefährliche Defnungen burch den ganzen Deich, nächst an bem Körper eines Siels. Sie entstehen aus ben Gängen der Maulwurfe, Wasserragen und Kischotter. Vergl. RILLE.

Rullken, 1.) dunne aufgerollte Ruchen, welche die Gestalt eines Eplinders haben. Es ist das Ber-Heinerungswort von Rulle.

2.) aufgerollte, mit Fleisch gefüllte und zusammen genähete Stücke von Rinderpanzen, welche in Es fig bewahret, hernach in Scheiben zerschnitten und in einer Pfanne gebraten werden.

Kat-rulle. S. Katrol. S. im Buchst. K.

Rull-boom, ein Kreuz, fo Wagerecht auf einem Pfahl fich herum brebet. Man fest es vor einem Fuß: fteige, daß nur ein Fußganger durch geben kann, ber im Durchgeben das Kreuz umdreben nuß.

Rull-bred, Mangelholy, fleine Bafche und einzelne Stude baraufzu rollen.

Rull-holt, die länglich gedrehete cylinderformige Walze in einer Mange, um welche die Wäsche, wan sie gerollet wird, gewunden werden muß.

Rull-wagen, ein Kinderwagen, ein kleinen Wagen, den die Kinder selbst ziehen konnen. Enen up den Rull-wagen frigen, oder faren, heißt nicht nur, einen affen (so wie in Osnabruck. S); son dern auch, einen ins Gerede der Leute bringen: und, wenn von einem Kausmann die Rede ist, jemands Credit in übeln Rus bringen. Se hebt em up den Rull-wagen: die Rede gehet, daß er bald Bankerot machen werde.

Rules, 1.) ein aus bem Magen mit einem Gerauft aufftoffender Wind, ructus.

2.) ein grober ungeschliffener Mensch.

Ruum, 1.) subst. Raum: spatium, intercapedo, intervallum: insønderheit der Raum im Schiffe, wo die Guter liegen: alvus navis. Cod. Arg. Rums. A. S. Rum. E. Room. Jel. Dan. Schw. und Theot. Rum. H. Ruym. Gr. popus, ein Raum, Zwischenraum, tractus, intervallum loci, distantia: popus, eine Strasse, vicus. He will to Rume: er mill ins freie Feld, ober verreisen. In Hamburg ist: to Rus me kamen: hervorkommen, aus dem Bette kommen. R. De Fote up dem Ruum hebben: auf freiem Felde sepn, auf freiem Fusse sepn.

2.) adj. geräumig, ledig. Engl. rowme. Holl. ruyin. Ruum Huus maten: im Saufe aufs raumen, das Haus ledig machen. ie. alles alte Gesinde abschaffen. De rume See: die weite

See. Up'n rumen Felde: auf dem weiten Felde. He hadde enen rumen Mund: er redete zu viel, that den Mund zu weit auf, ließ der Junge den Zügel schiessen. Compar. Rumer, gerdumiger, weiter: De Wind ward rumer, sagt man, wan der Wind sich so drehet, daß er mehr, als vorhin, vom Wasser oder der weiten See her auf das Ufer stehet: welches man sonst auch unt scheten nennet. Dit Hund is rus mer: dieß Haus ist gerdumiger.

men, reichlicht Jot is tumm cen Saars es ift vollig ein Jahr. De is ruum fo lang, as ift er ift vollig von nieiner lange. Runm meten: reichtich meffen. R. Ruum fitten: geraumig, nicht beenget figen. 'Auch bievon bat man ben comparativum rumer; geräumiger, imit mehr Raum und Bequemlichkeit. Wi wart hier rumer: wir haben in biefer Wohnung mehr Raum. To ruum fprefent: mehr reben, als man foll und barf: feine Bunge nicht im Zaum balten. Daber mani bas hamburgfiche Ruume ichottel, Plandertafthe, Großsprecher, versteben delle kann. Dat is to ruum up geven! bas ist über die Wahrheit vergröffert, ju milde berichtet. Bogts Monum. ined. T. II. p. 304: Unde wen wy enen er Weld gegeven hebbet, fo scholet fe und un unfen Erven unfe Bub webber folgen laten refen un rum: b. i. frem und les big; oder, wie es anch erflaret werden fann, vol: lig, ganzlich.

Rilmer, ber etwas austäumet, ledig macht. S. Ruymer. Bubel rumer, Beutelfeger. In hams burg. R.

Rumte, Raum, lediger Plat, freies Feld. Holland.
Ruymte. Daar hebbe if nine Rumte vor:
dazu habe ich keinen Plat. Dat nimt nig veel
Rumte weg: das nimt keinen groffen Raum ein.
Daar hort jo so grote Rumte nig to: das erfordert ja einen so groffen Plat nicht. De Rumte van't Huus, oder Huuserumte: der Raum im Sause. Scheeps rumte: der Raum im Schiffe sit Kausmannsguter.

Rümen, raumen, Plas machen, leer machen, einen Ort verlassen, ausziehen. A. S. rymian: Alt frank. ruman, leer machen, weg raumen. A. S. rumian, einen Ort verlassen. Mit bem Stanke rumen: sich bem Abschiede sehr schlecht auf führen.

Af gumen, 1.) abraumen, einen Diag leer machen.

2.) abziehen, einen Ort verlassen, loco vedere. Renner unter dem J. 1425. Als se tho stormen gingen, nehmen se so vele Doden, dat se mossen wedder aff ruemen: als sie zum Sturm an rückten, bekamen sie so viele Lodte, daß sie sich wieder zurück ziehen mußten.

Weg rümen, 1.) weg raumen, aus dem Wege raw men, removere.

2.) fich abführen, weichen, einen Ort verlassen. Renner J. 1418. Min Raht were, bat wir uns weg ruhmeben: mein Rath ware, daß wir uns son bannen machten.

RUMMELN,

Rummeln, poltern; ein bumpfiges Beraufch machen, strepere, insonare, murmurare. R. Es ist wom taut gemacht. E. rumble. S. rommelen, rammelen. 3si, Rymber, Gemurmel. Daber ift Trummel, Trommel: und grums meln, ein buntles Getofe machen, wie ber Dolle ner in ber Ferne. 3bt rummelt mi im Live: 200 766 poltert ober gurret mir im Leibe. Dat Rums mein ber Darme: bas Gerumpel ber verschloß fenen Binde in den Gedarmen. Mormmelt bi be Buuf: wie gurret es bir im leibe. 3m Spott: auf ein Bauermaden fagt man: Aalfe Buurstaalfe, wo rummelt di de Buuf, dat beit de sure Karn, melf, de will daar heruut. Sinige vermengen es mit bem folgenden Runts peln.

Rummel, 1.) allerhand altes Eisenzeng und andere verlegene Sachen, welche, wenn man sie beweget, ein Geräusch oder Gepolter machen: alter Pluns der, Gerümpel, scruta, verteramenta. Holl. Rommelery, Rommeling. Beym Kilian Grimpel, Gerimpel, Grempel. In Frischs Wörterb. auch Gerümmel. Lat. barb. rumbula, Teddelweib, Gerümpelweib.

2.) ein ohne Zahl und Unterscheid zusammen genommener Hause: Gutes und Schlechtes durch einander. R. Un einigen Orten sagt man Ramp. Osnabr. Räntter. Fr. Kamas. H. Rommelzoo. Im Rummel kopen: in Bausch und Bogen kausen: per aversionem emere. Den Mm 5

ganzen Rummel fopen: alles mit einander in einem Kauf ersteben.

3.) Was der Rummel im Kartenspiel ist, wird wol Niemand aus einem bremischen Worterbuche ... lernen wollen.

Rummelije, 1.) das Gurren im Bauche: das Poktern der Winde in den Gedärmen. En Rumbling. H. Rommeling, Gerommel. I weet nig, wat if vor Rummelije im Live hebbe: ich weis nicht, woher es mir so im Leibe poltert.

2.) alte verlegene Sachen und Gerathe, so man nicht fückweise, sondern im Rummel verkausen muß.

in groffes weib in altes baufälliges Saus. Ein groffes weib in fauftiges Erbe, bas alt und verfallen aussieht, beißt ene grote Rummelije.

Rumpeln, schütteln, stossen, wie ein Wagen auf unebe nem Wege, ober wie eine alte Karre, dessen Richt wernen sicht mehr rund sind: succutere. R. Es ist unstreitig mit rummeln zu nächst verwandt. Denn was rumpelt, daß rummelt auch. Der Unterscheid ist, daß rummeln aufs Gehot, und rumpeln aufs Gesühl wirset. Daher auch diese Wörter, sowol hier, als in Hamburg, oft mit einander verwechselt werden: wenn man, de Buuk rumpelt mi, und, de Wage rummelt, sagt. Aber richtiger: de Wage rumpelt up dem Steenwege: der Wage schüttelt und rasselt auf dem Steinwege. Ik hebbe mi up der olen Kas re dögd möten rumpeln laten: ich habe mich auf der alten Karre wacker mussen schütteln lassen.

Af fan bat Rumpeln nig verbragen: ich fann

Rumpumpeln, ift von obigem das intensivum: stark, oft und viel schütteln. Daar rumpumpelden wi hen: da liessen wir uns auf dem Wagen hinschütteln.

Rumpel-geeft, Poltergeift.

Rumpel - kare, auch Rummel - kare, ein alter Was gen, auf welchem man unsanft fahret: eineralte Karre: ein schlechtes Fuhrwert, insonderheit ein solches, bessen Kasten nicht in Riemen hängt, und also stark schüttelt.

RUMMENIJE. S. ROMENIJE.

Rump, 1.) Rumpf, truncus corporis. S. Romp. De Rump van een Schip: das eigenliche Gebäude, oder der Korber eines Schiffes ohne Lakel und Laue.

2.) ein Wambs, ein Futterhemd ohne Aermel. R.
3.) der hölzerne Trichter in den Mühlen, wodurch das Getreidesauf den Stein geschüttet wird. Dies se Bedeutung scheint von obigem rumpeln zu senn, weil dieser Trichter unter dem Mahlen in beständis ger schüttelnder Bewegung ist.

Rump-rekken. S. unter REKEN, Rekken.

Rumpeln, Rungeln. S. Rimpeln.

Rumpeln, schätteln. S. fur; vorher unter Rummeln.

Rump-slump, 1.) unausgesucht, vor ber Hand weg, ungemeffen, ungewogen, im Rummel. R. und S. So wird es gebraucht benm Kauf und Verkauf gewisser Sachen, die man nach dem bloss

sen Gesicht, und nach Muthmassung des eigentlichen Werthe schäcket und bezahlet; 3. B. wenn man Schlachtvieh lebendig um einen gewissen Preis, kauft oder verkauft, ohne dasselbe zu wärgen: woben man eben so leicht Schaden, als Vortheil, haben kann. Es ist zusammen geseht von obigem Rummel, und Slump, ein ungesehrer Zufull, ein Glücksfall. H. Rompslomp.

2.) ein ungesehrer Zufall. S. Up'n Rumpsslump:

auf gerathe wohl. S. SLUMP.

Rumunks, heißt im haundv. Geschmiere, vermische te Speisen.

Rund, wie das hochdeutsche: rotundus, globosus, teres. E. round. H. und Fr. rond. Dan. und Schw. rund. Rund is de Welt, sagt man, wenn man eine Person oder Sache im Kreis se herum drehet. He böret all, wat rund is: er nimmt alle Gelbsorten an, wenn sie nur rund sind. Een rund Jaar: ein völlig abgelausenes Jahr. Rund uut: ohne Umschweis: præcise dictum. Rund scheten: mie demsenigen, was man hat, aussommen. He kan nig rund scheten: er braucht mehr, als er hat: er kommt zu kurz.

Purrel - rund. . . unter- Purrel.

Rundeel, ein rundes Bollwerd ben den Befestigungswerken, eine Art Bastion. munitio rotunda.

Runderen, die Runde gehen, des Naches die Wachen und Posten besuchen, circuire et lustrare vigilias.

Rivad-burstig,

Rund-burftig, Rund-buftig, freimuthig, ber feine Meinung und feines Herzens Bedanken ohne Bur rudhaltung heraus fagt.

Rund-fisk, eine Urt getrockneten Dorfches, ber im besondern Sinn Stocksisch genennet wird. Er ist am Ruckgrat nicht aufgerissen, wie die übrigen Gattungen Stocksisches: und wird also genennet, weil er in seiner natürlichen Runde gelassen wird.

Rund-holt, Brennholz von ben Meften ber Baume, welches nicht gespalten ift.

Rune, ein Wallach. cantherius, equus caltratus. H. Ruyn. Benm Frisch findet man Raun. Celt. Rhwnsi. Lat. barb. Runcinus. S. Wacheter unter Rein, caltratus. Vermuthlich gehderet dies Wort zu dem alten Run, Rune, was verborgen ist. Sprw. Frou Hingst, frou Rusne: früh Hengst, früh Wallach.

Runen, wallachen, einen Hengst verschneiden. S. ruynen. Osnabr. runten.

Runen, raunen, ins Ohr sagen, heimlich erzählen. U. S. runian. Alt Franck. runen. Isl. runa. E. round in the Ear. H. ruynen, roenen. Dieß Wort ist vom celtischen und senthischen Ursprung, wo Runa, Rune, nicht nur eine Heimtichkeit, sondern auch einen, der um eine geheime Sache weiß, bezeichnet. Von welchem Stammworte Junius Etym. Angl. v. Round, und Wachter in Rune, weitstauftig handeln.

Oor-runen, ins Ohr raunen, ein Ohrenbläser seyn. Henr. von Alckmar Anm. den dem Rein. de Bos, p. 123 (Wulffend. 1711. 4.): Dat de los genaftigen genaftygen Bedregers vele quades konnen vortifetten, so wanner en in der Heren Hove wert ghelovet, unde se betemen leth in ereme sprekende un prrunende: daß die lügenhaftigen Betrüger viel Boses ausrichten können, wenn man ihnen an den Hösen der Grossen glaubet, und sie ungehindert afterreden und verläumden läßt.

Runer, Oor-runer, Ohrenblaser. Rein. de Bos, p. 107. Wo enn Orrunre, enn valsch Klaß fer, mannngem schadet in der Heren Hove: wie ein Ohrenblaser, ein falscher Angeber, man chem an den Hösen der Grossen schadet.

Alrunken, Mraun, gehoret hieher. G. Wachter.

Runge, 1.) Wagenrunge, an welche die Wagenleiter sich lehnet. Cod. Arg. Hrugg, oder Hrung (denn gg wird hier, wie im Griechischen yy, oder ng ausgesprochen), ein Stab, virga.

2.) ein groffer eiserner Ragel, der an dem spisigen Ende gemeiniglich eingehacket wird. Sonst Spissbolte, und Steeksklammer. G. Frisch unter Runge.

Runks, ein Grobian, ein tolpischer Mensch. Eisgentlich nennen wir so einen Menschen, der auf eine baurische Weise mit dem Arm über dem Tisch lieget. In dem Grobian, Fol. 217. wird es Runcus geschrieben. Fries. ronken, sich stres cen. Es ist von dem wendischen Worte Runca, ein Arm: nicht von truncus, wie Frisch meint. In Hamburg ist Runks auch ein grosser hund. Daß aber diese die erste und eigentliche Bedeus

tung sen, und die oben angesührte nur eine metaphorische, wie R. will, ist ein Frethum.

Runkfen, sich unboffich strecken und debnen. R.

RUNKUNKEE, ein altes, garsiges und verrunzeltes. Weib. R. Es ist schan unter KUNKEL anges sübret, und daselbst von dem Holl. ranken, schnarchen, abgeleitet. Wir sügen hier noch ein Paar Ableitungen hinzu, und überlassen einem jet den das Urtheil und die Wahl: nämlich vom A. S. und E. Wrincle, H. Wrinkel, die Runzel:

oder von oben angesührtem runen, raunen, Heimslichseiten ins Ohr sagen. Wählet man dies letzte, so ist Runfunkel eine alte Plaudertasche hinter dem Spinnrocken.

Runsken, Af runsken, was schmußig geworden ift, rein machen. Zieglers ldiot. Ditm. In Bremen ist es nicht gebräuchlich.

Rupe, Raupe. eruca. Kilian, Ruepe, Roope, Ruype, Roepe. Daber vielleicht frupen, kriechen, repere. Ene Rupe vam Kinde, nens net man ein kleines Kind, daß noch nicht gehen kann, daß noch als ein Wurm herum kriecht.

Rupaterig, wurmstichig. Es wied vom Obste, Ruben und Möhren gesagt, wan sie von Würmern
angefressen, und rostig worden find. Ene rupas
terige Deren: ein Mädchen, dessen Gesicht von
den Blattern verstellt ist: oder überhaupt, ein
übel gebildetes Mädchen. Einige sprechen ruugs
paterig: aber unrecht. Paterig kann von paten,
paten, zerquetschet werden, abstammen: oder
rupaterig ist so viel als rupp materig, von was

terig, mafferig; weil in ben wurmftichigen Fruch; ten eine unreine Feuchtigkeit gefunden wird.

Rupen-schiter, ein Schmesterling.

Ruppen, rupsen, vellere. E. risle, rauben, be rauben. Fr. risler. H. rysselen. Mehr andere verwandte Worter s. in Rapen, rassen, unter Rap: und Roven, rauben.

Ruppig, berupft. it. verstohet, lumpig gefleidet. Sannov.

Rups, Stoß, Zug, ploklicher Anfell, Angriff; impetus. In, oder mit enem Rups: in einem Zug, ben dem ersten Angriff. Dat het he im Rups daan: er grif die Sache kaum an, so war sie schon verrichtet.

Ruus, eine Weile, Zwischenzeit. Gen ganz Ruus:
eine gute Weile, lange. Dat is een aardig
Ruus her: es ist schon eine ziemliche Weile:
vor geraumer Zeit. If hebbe'r mannig Ruus
aver wenet: ich habe manchmahl darüber ges
weinet. Davon leitet man füglich ab

Rust, Ruse, Rast. A. S. und E. Rest. Alam. Resti. H. Kust. Fries. Rost. Wir sagen auch, wie die Hochdeutschen Rast. Womit überein kommt das Goth. in Cod. Arg. Rasta, miliare, eine Station auf der Neise, wo man ausruhet: Lex. Run. Rost, mensura vize, ut miliare, louca. Gr. parwun, quies animi, relaxatio. Schw. Rast, Ruse. A. S. Hrost, E. Roust, H. Rosest, die Stange, worauf die Hiner sisen und ruben. He het nig so lange Rust, as een Hoon een Koorn up dimt; er kann nicht einen

Angenblick ruhig fenn. De het fine Ruft nig : er bat feine Rube nicht, er kann nicht rubig schlas fen.

Ruften, ruben, raften, schlafen. A. G. Frank. und Mlam. restan. E. rest. S. rusten. Gr. pasavsusav. Rustet jou mat: rubet euch aus. Roesten brauchen die Sollander von ben Sunern , fo auf ber Stange figen.

Rustig, Gerustig, ruhig, geruhig. Geruftige Magt: geruhige Macht! Slaapt ruftig : schlafet rubig.

Unruft, Unrube.

Unrustig, Ungerustig, unrubig.

Ruft-kifte, ein groffer Sarg reicher und vornehmer Leute, mit einem erbobenen Deckel.

Ruse, Rusie, 1.) Gerausch, tarm, Gemmel. 1. S. Hriftlung: E. Ruftling: Gr. poisos. 21. S. Ræs, impetus, Gloss. Lips. Rusin, Arusin, curæ. If fan de Rusie nig um de Oren hebben: ich kann das Geräusch und karmen nicht vertragen. Sier is al to veel Rusie: bier ift gar ju viel Unruhe oder Getummel. S. Ruzie. Benm Frisch Rausch und Rusch.

24) Bant, Streit, Handgemenge, woben geschrien und gelarmet wird. Ruffe mit een ander fris gen: in Streit gerathen. Ge hebt Rufie mit

een ander: fie janten fich.

- 3.) Ruse beißt auch eben dasselbe, was Rummel in der zten Bedeutung : Die gange Daffe ohne Un: terfcheid, die zusammen auf ein mahl verkauft wird. In der Rufe fopen : den Rummel faus fen : in Baufch und Bogen taufen. Aon bem

Getummel. N n

Getimmel, den eine Menge Waaren ben bem Berkauf, und ben der Ablieferung, verursachen. In diesem Sinn sagen wir allzeit Ruse, niemals Rusie.

Rusebuse, groffe Unordnung, die von einer Menge Sachen verurfacht wird. Idt is in der Ruse buse kamen: 'es ist unter unordentlichen Sachen, oder in der Menge, verloren gegangen.

Rusen, in der Masse, in Bausch und Bogen, taufen und verkaufen.

ľ

I

Rusie-vracht, heißt die Befrachtung eines Schiffs, da der Befrachter die Fracht nicht nach Lasten oder Stücksweise bedungen, sondern den ganzen Borden eines Schiffs auf eine gewisse Fahrt gemietet hat, so daß er einladen darf, so viel das Schiff tragen kann, und allerhand Güter oder Waaren, welche er will. Und alsdan thut der Schiffer, wie es heißt, eine Russe, faart.

Rulig, unruhig, rauschend, stürmisch, ungestüm. Russig (im Hannov. rusemusig) Weder: ungestürmes, stürmisches Wetter. De Lugt sut so rusig unt: die Lust drobet Sturm, oder unangenehmes Wetter.

Rusk, und Aurusk ober Haurusk, Binse. juncus, scirpus. A. S. Resc, Risc, Aerisc. E. Rush, Bull-rush. Im Hanndy. Nisch: baber scharp Risch, Schasshen. Ditm. Russchen. Osnas br. Russen. In Cod. Arg. ist Raus, Schilf, Nohr. Daar wasset nies, as Russ un Bust, ist die Beschreibung eines ungebaueten Landes, das weder gutes Wiesenland noch Acker ist. Hr. Halv

aus in Rusch hat dieses Wort nicht verstanden, und unrecht erklaret. Man kann es am bequems sten von Russe, Geräusch, und zunächst von dem folgenden rusken, Geräusch machen, herleiten; weil es im Wasser, ben der geringsten Bewegung der kuft, zittert und rauschet. Man könnte es aber auch von risen, in die Höhe schiessen, und risk, aufgerichtet, herstammen lassen; weil es schnurgerade in die Höhe wächst. Aurusk, oder Haurusk ist vom angeführten U. S. Aerisc; oder es kann auch von Au, Wasser, wassereiche Wiese, oder endlich von Hau, Heu, senn: denn die Vinsen, wachsen gern auf niedrigen Wiesen, und im Wasser. De bevet, as een Aurusk: er zittert am ganzen keibe, wie die Vinsen im Wasser.

nusk, Agusch: crapula. Auch dies Wort wissen wir nirgend besser hinzubringen, als zu der Fasmilie von Ruse, und rusten, rauschen; wegen der Unordnung und Zerrüttung des Kopss. E. Rous. Ist. russa, trunken werden, sich voll saufen: Russ, Rutzs, Trunkenheit. S. Junii Etym. Angl. v. Rous.

isken, Ruusken, 1.) rauschen; strepere, stride-

2.) wild und ungestum herum laufen, daß die Kleis der von der Bewegung flattern und rauschen. hies ber gehören aus den verwandten Dialekten: A.S. hriftlan, rauschen: ruxlan, larmen, toben: ræsan, Aufall, Anlauf thun. E. rustle, rauschen: rush, berrauschen, ungestum berzusaufen:

ruse.

ruse, raise, stöhren, auswecken: roist, unge stüm senn: roust, schreien (s. Junius unter die sen Wörtern). Schw. rusa, rauschen. H. ruysschen, ruyssehn, Geräusch machen, rieseln. Imgl. die deutschen brusen, brausen, prusten (niesen), rasseln, rieseln (Fr. ruisseler), u. a. m. Gr. porzew, stridorem edere. Ji motet so nig ruusken, sagt man zu den Kindbern: ihr musset nicht so rauschend und wild her um sausen.

3.) ruusten, beruusten, berauschen: inebriare.

Ruuske, 1.) die durchlocherte Scheibe im Butterfasse, welche ben bem Buttermachen auf und nieder gejor gen wird. Weil es ein Gerausch machet.

2.) ein rauschendes Frauenzimmer: ein wildes her um lausendes Madchen. Wo du Ruuske van der Deeren uut sust! ist ein Verweis, den man einem Madchen gibt, welches so sehr herum gessprungen und gelausen ist, daß es schwist, oder die Kleidung in Unordnung gebracht hat.

Ruusken-plate, 1.) eigentlich, eine gesteifte Beiben schurze, welche rauschet und raffelt, wenn sie bu wegt wird. G. Plate, unter PLATE.

2.) dasselbe, was Ruuske in der 2ten Bedeut. R. Du bist ene regte Ruusken plate: du bist ein unbändiges wildes Madchen. Gine dergleichen Mannsperson nennet man Ruuskenplaten-knecht. Ruspern, rauspern.

Ruffeln, ein kleines Geräusch machen, ein wenig raß feln, it. rauschen, wie seidene Zeuge. Im haw noverischen

ndverischen seht man ein f davor, frusseln. In Preussen ruscheln: daber verruscheln, in Unsordnung bringen. De Muus russelt im Strot die Maus rasselt im Strot.

Unrusk, unordentlich, verworren durch einander lies gend. Unrust Tüg: Unrust Good: Geräs the und Sachen die unordentlich durch einander lies gen, die man wegräumen muß: Idt ligt hier so unrust to: alles liegt hier einem unter die Fusse, und im Wege.

Rust, Rube, Raft. S. unter Ruus.

Rust, Rost, rubigo, ærugo, serrugo. A. S. Rust So auch im Engl. und Dan. Ben den Holland dern Roest. Schw. Rost. Celt. Rhwd und Rhydni: von rhudd, roth: wie unser Rust von rost. Gr. epusish oder epussish, ruhigo.

Rusten, Rustern, Verrustern, rosten, verrosten, vom Rost angesressen werden, oder sein. H. roeften. Af rustern, vom Rost abgesressen werz den. Weg rustern, vom Rost verzehret und dunne werden. Oolde Leevte rustert'nig: s. Leevte, unter Leven, sieben.

Rufterig, rostig, verroftet. It. alt, verlegen, mas feinen Glanz werleren bat.

Rusteviel, ein alter verrosteter Degen, ein altes Schieß: gewehr. Metaph, ein alter abgenüßter Mann. Im Nein. de Bos heißt ein Bauer Rusteviel.: etwa von rusten, ruben: daß es eigentlich bes beuten soll: ein langsamer, schläfriger Mensch, ein träger Lummel.

Rust-worm, ein langlichter schwarzer Wurm, von